

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

# Urchin

ber

## Besellschaft für Schleswig-Bolstein-Lauenburgische

## Geschichte.

**Band XXV.** Bierte Folge. .

Jahrbücher für die Landeskunde. Band XIV.

# Zeitschrift der Gesellschaft

für bie

## Geschichte

der

Berzogthümer Schleswig, Bolftein und Lauenburg.

Bierter Band.



Riel, 1873.

Commiffione Berlag der Univerfitate Buchhandlung.

11491 S666

Busendungen für die Beitschrift werben erbeten an den Herausgeber:

Brof. Dr. Ufinger in Riel.

## Inhalt.

|                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Antiquarische Miscellen. Bon S. Sandelmann                                                                      | 1     |
| 1. 3mei Bauernburgen in Dithmarfchen.                                                                              |       |
| Unhang. Beitere Urbefestigungen in Dithmarfchen.                                                                   |       |
| 2. Die hohe Burg (Spotelberg) bei Schiffbed, und die DI=                                                           |       |
| denburg bei Boberg.                                                                                                |       |
| 3. Die Raateburg an der Befau, und der Kringberg auf dem                                                           |       |
| Breitenfelde.                                                                                                      |       |
| Unbang. Grabhugel und Urbefestigungen bei Baale.                                                                   |       |
| 4. Die Bulfeburg (Bulfebuttel) an der Binnau.                                                                      |       |
| Anhang. Der Alinkenberg bei Groß-Rummerfeld, und                                                                   |       |
| die Margaretenichange bei Ginfeld.                                                                                 |       |
| 5. Die Burg zwischen dem Schmalensee und dem Belquer                                                               |       |
| See (Rirchfpiel Bornhoved, Areis Plon).                                                                            |       |
| 6. Die Burg bei Gusel, im Gut Develgonne (Areis Oldenburg).                                                        |       |
| Unhang. Roch einige Urbefestigungen in Bagrien und                                                                 |       |
| Polabien.                                                                                                          |       |
| 7. Burg der Bogensmannen bei Befterhever (Arcie Giderftedt).                                                       |       |
| Unhang. Beitere Burgftatten und Freiberge in Giderftedt.                                                           |       |
| 8. Ausgrabungen auf Sylt und Föhr.                                                                                 |       |
| 9. Die Solzicheiden der Bronzeschwerter. (Mit Solzichnitten.)                                                      |       |
| 10. Cifternen, in der Spipe von Grabhugeln ausgehöhlt.                                                             |       |
| 11. Moorleichenfunde, und die Strafe der Berfentung.                                                               |       |
| 12. Borgeschichtliche Steintenkmäler in Schleswig-Bolftein.                                                        |       |
| II. Burgermeifter Beter Bomerening. Gin Beitrag jur inneren                                                        |       |
| Geschichte ber Stadt Flensburg in ber zweiten Salfte bes                                                           |       |
|                                                                                                                    | eo-   |
| 16. Jahrhunderts. Bon Justigrath Dr. A. Wolff                                                                      | 69    |
| III. Rleinere Mittheilungen . ,                                                                                    | 149   |
| 1. In Sachen Lornfens.                                                                                             |       |
| a. Bon R. Jansen.                                                                                                  |       |
| b. Bon R. Ufinger.                                                                                                 |       |
| 2. Amterolle ber Fischerzunft in Reuftadt. Mitgetheilt von                                                         |       |
| F. Bolbehr. (Bgl. Nachtrag: Brede Mandag betreffend                                                                |       |
| <b>©.</b> 419.)                                                                                                    |       |
| 3. Bertetenuß der vom Abell vnnd Frielude, fo 3m Umpte                                                             |       |
| bund Lehne Flengborg thom Dele gefeten bunde manhaftig,                                                            |       |
| unnd fonft ere Buder hebben. (Anno 1564.) Mitgetheilt                                                              |       |
| von Rammerrath &. Beterfen in Sufum.                                                                               |       |
| 4. Berzeichniß ter bom Abell 3m gande ju folften, wo viel                                                          |       |
| Bfluge ein Jeder hatt. Mitgetheilt von Rammerrath &.                                                               |       |
| Beterfen in Susum.                                                                                                 |       |
| 5. Landregifter. Mitgetheilt von Rammerrath &. Beterfen                                                            |       |
| in Husum.                                                                                                          |       |
| 6. Banderjahre eines Gartnere 1738-44. Mitgetheilt von                                                             |       |
| 6. Handelmann.                                                                                                     |       |
| 7. Die feit der Reformation eingegangenen und neu errichte-<br>ten Pfarramter in Schleswig bolftein. Bon Dr. Frie- |       |
| drich Bolbebr.                                                                                                     |       |
| vitus ajulutul.                                                                                                    |       |

|          |                                                                                                                                                          | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | Bur Kritik der Schaumburger Grafenchronik hermann von Lerbeks. Bon Dr. P. Saffe. (Rachtrag S. 420.)                                                      | 223   |
| v.       | Beitrage zur Abelegeschichte. VII. Die Familie von Bock-<br>wold. Bon Appellationegerichtsprafibent a. D. von Ste-                                       |       |
|          | mann                                                                                                                                                     | 251   |
|          | Bur Geschichte des ehemaligen Landgebiets der Stadt Riel. Bon Friedrich Bolbehr                                                                          | 313   |
| VII.     | Beilagen zum Auffate im III. Bande: "Actenstücke zur Geschichte des Steuerwesens im Amte Tondern". Mitgetheilt von Kammerrath und Amtsverwalter a. D. L. |       |
|          | Beterfen in Susum                                                                                                                                        |       |
| VIII.    | Rleinere Mittheilungen                                                                                                                                   | 391   |
|          | 9. Ein lateinisch niederdeutsches Bocabularium. Ditgetheilt von Ritolaus Beed.                                                                           |       |
|          | 10. Riederdeutsche Monatenamen. Mitgetheilt von Ritolaus Beed.                                                                                           |       |
|          | 11. Brautichat einer abeligen Dame im 16. Jahrhundert.<br>Mitgetheilt von Rammerrath L. Peterfen in Susum.<br>12. Nahrungeschat in Riel. Bon F. Bolbehr. |       |
|          | 12 Rahrungeichan in Riel. Bon & Bolbebr.                                                                                                                 |       |
|          | 13. Rangordnungen in Schleswig u. Solftein. Bon F. Bolbebr.                                                                                              |       |
|          | 14. Literarifte Unzeigen bon R. Ufinger.                                                                                                                 |       |
|          | Jenfen-Michelfen: Schleswig-Solfteinifde Rirchengefdich                                                                                                  | te.   |
|          | Dahlmann-Rolfter: Befdichte Dithmarfchens.                                                                                                               |       |
|          | Sach: Die schola trivialis u. f. w. in Schleswig.                                                                                                        |       |
|          | Doring : Die Eroberung Alfene durch den großen Rurfurfte                                                                                                 | en.   |
|          | 15. Ueberficht der Die Bergogthumer Schlesmig, Solftein und Lauenburg betreffenden Literatur aus dem Jahre 1872.                                         |       |
|          | Bon Dr. Eduard Alberti.                                                                                                                                  |       |
| Nacht    | råge                                                                                                                                                     | 419   |
| ••••     | "Brede Mandag" betreffend; Bemerkung zu Seite 183. Bon<br>Dr. Sille.                                                                                     |       |
|          | Bu Bermann von Lerbet. Bon Dr. Saffe.                                                                                                                    |       |
| Mathr    | ichten über die Gefellschaft.                                                                                                                            |       |
| Je u uje | Jahresbericht im Ramen des Borftandes erstattet vom Secretair                                                                                            |       |
|          | der Gefalfchaft Brof. Dr. Ufinger                                                                                                                        | 421   |
|          | Bericht über die Generalversammlung. Bon R. Usinger                                                                                                      | 435   |
|          | Commiffion für Errichtung von Gedentsteinen. Bon R. Sanfen                                                                                               | 436   |
|          | Matrifel ber Gefellichaft                                                                                                                                | 439   |
|          | Gelehrte Gefellichaften und Corporationen, mit benen die Ge-<br>fellschaft in Berbindung ftebt                                                           |       |
|          | <del></del>                                                                                                                                              |       |
| Bekan    | intmachung des Borftandes, die Aenderung des Ramene                                                                                                      | 3     |
|          | der Gesellschaft betreffend.                                                                                                                             |       |

# Antiquarische Miscellen.

Von

A. Bandelmann.



1.

## Zwei Banernburgen in Dithmarichen.

Die ersten bekannten Darstellungen der Bökelnburg (Kirch, spiel Burg, Süderdithmarschen) und der Stellerburg (Kirchspiel Weddingstedt, Norderdithmarschen) sinden sich auf der in perspectivischer Manier und ohne Maaßstad abgesaßten Karte des Landes Dithmarschen, welche Peter Böckel unsmittelbar nach der Eroberung in Antwerpen 1559 heraußegegeben und den drei schleswig = holsteinischen Landesherrnsdem König Friedrich II und den Herzogen Johann und Adolfzugeeignet hat. Dieselbe ist abermals nach dem Original veröffentlicht in Anton Biethens "Beschreibung und Gesschichte des Landes Dithmarschen" (Hamburg 1733 1).

Ebendafelbst hinter Seite 478 ist ein Situationsplan der Stellerburg beigefügt, auf dem dieselbe jedoch allzu modern und regelmäßig aussieht.

Außerdem gibt Bolten in seiner "Dithmarsischen Gesichichte" (Flensburg und Leipzig 1781 uff.) auf Tasel VII, zu Seite 304 des II. Bandes, einen "Prospect von dem ehemaligen Schlosse Bokeldeburg", wo leider, nach einer Pergament-Zeichnung des Peter Sax, ein geschmackloses Schloss in den Burgplatz hineingezeichnet ist. Auf Tasel VIII, zu Seite 312 des II. Bandes, solgt ein Prospect von den

<sup>1)</sup> Geerz: "Geschichte der geographischen Bermessungen und Lundkarten Rordalbingiens" S. 23 (Rate 10) und S. 185 (Pote 276).

"gegenwärtigen Ueberbleibseln der Stellerburg", der nach der Natur aufgenommen zu sein scheint und von dem Situationsplan dei Vieth in manchen Stücken abweicht. Ganz werthloß und anscheinend nur der Böckel'schen Darstellung nachgeahmt ist die Zeichnung der "Hochbuchen= oder Hoh= böten=Burg" (Bötelnburg) auf Tafel V, zu Seite 370 des I. Bandes. Alle drei Tafeln sind von Kingeling gestochen.

Auch (Marston's) "Holsteinischer Tourist, ober Wegweiser für Fußreisende in der Umgegend von Hamburg, von peregrinus pedestris" (Hamburg 1836, mit 28 Steindrucktaseln) gibt auf Tasel 22, zu Seite 286, eine Ansicht von der Bötelnburg.

Als ber junge Wendenfürst Gottschalt um das Jahr 1032 das ganze nordelbische Land mit Feuer und Schwert verheerte, da entging seinen Händen nichts "preter notissima illa presidia Echeho!) et Bokeldeburg (außer den weitsberühmten Burgen Izehoe und Bötelnburg). Illo se quidam armati contulerant cum mulieribus et parvulis et substantiis quae direptioni superfuerant. (Dahin hatten sich einige Bewassnete begeben mit Weibern und Kindern und Habseligkeiten, welche von der Plünderung übrig gesblieben waren"?).

<sup>1)</sup> Bekanntlich leitet Ihehoe feinen Ursprung her von der Burg, welche Mitte Marz 809 auf dem Cfeekfeld an der Stör erbaut wurde. Clement: "Schleswig das Land der Angeln und Friesen" S. 131 und 170 macht darauf aufmerksam, daß unter den Ahnen des Königs Ida von Bernicia (547—559) Esa sowie in einer angelfächsischen Urkunde von 673 Esendik vorkommt. Ese ist ein friesischer Mannesname. Bon derselben Burzel stammen wohl die Ortsnamen Esens in Oftfriesland; Esingen (Esen) im holsteinischen Kirchspiel Rellingen; Esenhuug ein Grabhügel auf Amrum. (Chr. Johansen, in den Sch.-H. Ig. Ihrbüchern für die Landeskunde Bd. IV, S. 245 schreibt Eeshenhuugh.)

<sup>2)</sup> Helmoldi chronica Slavorum Buch I Kap. 19, S. 45; wiedersholt beim Presbyter Bremensis Kap. 11, S. 23.

Mit diesen Worten führt Belmold die Bötelnburg, ober wie man jest fagt: Die Sohe Burg, welche auf bem Böhenzuge oberhalb des Rirchdorfes Burg belegen ift, in die Geschichte ein. Dieselbe wird damit von vorn herein als eine "Bauernburg" charafterifirt, wo in Kriegszeiten unter dem Schute maffenfähiger Mannschaft die wehrlosen Ka= milien, das Bieh und die fahrende Sabe geborgen murben. Auch die ganze Anlage erinnert an die Bauernburgen auf ben nordfriefischen Inseln!). Der hobe freisförmige Ring= wall, der oben auf dem Ramm einen Umtreis von circa 547 Schritt hat, umschließt einen inneren Raum von eirea 330 Auf Durchmeffer. Gine Ginfahrt durch den Wallforper war bis in das gegenwärtige Jahrhundert nicht vorhanden, fondern man mußte an der westlichen Seite auf einem qu= gerichteten Fahrwege binauffahren, bis man ben Ramm bes Walles an der Sudseite erreichte, von mo es bann wieder abwärts in ben inneren Raum hinunter ging. Die Rut= niegung bes Butgplages ftand feit undenklichen Beiten bem Burger Paftorate zu, und ein Prediger foll einmal vierzehn Tonnen Buchwaizen barauf gebauet haben 2). Am 25. Fe= bruar 1818 wurde ber innere Raum jum Begräbnifplate eingeweiht, in Folge beffen später auch die Auffahrt verbef= fert und ein Eingangsthor burchgestochen. Begenwärtig ift der gange Burgwall mit Bäumen bestanden.

Der Bötelnburger Höhenzug bilbet den äußersten \u00edud= öftlichen Ausläufer der Geest von Süderdithmarschen. Gin Blick auf die physisch = topographische Karte zeigt, daß die

<sup>1)</sup> Bgl. den betr. Auffat im III. Bande diefer Beitschrift.

<sup>2)</sup> Johann Abolfi's, genannt Reccorus, Chronit des Landes Dithemarfchen; herausgegeben von Dahlmann Bd. I, S. 264. Bolten Bt. I, S. 370 uff. schreibt: "Die hohe Burg ift nicht rasirt, wie Bieth (S. 27) meint, sondern noch mit zween Ballen umgeben, auf deren innerem und höchstem, welcher 547 Schritte oben im Umfange hat, sich wieder verschiedene Erhöhungen zeigen, sowie der zwischen beiden Ballen rund umhergebende Weg 704 Schritte beträgt". Bgl. auch hansen und Bolf: "Chronit des Landes Dithmarschen" S. 54.

ganze Rieberung, welche einerseits von dem hohen Geestsabhang (Kleve, Kliff) bei Burg und andererseits von der holsteinischen Geest begränzt wird, ursprünglich eine Bucht der Elbe und darauf eine Lagune') gewesen ist. So lange der Ring der Elbbeiche nicht geschlossen war, erhielt sich ohne Zweisel ein Absluß, der von Burg aus direkt in den Elbstrom führte. Daß man auf eine solche Wasserverbindung bei Anlage der Bauernburgen Werth legte, habe ich insbessondere schon an den Beispielen der Tinnums und der Borgsums-Burg nachgewiesen.

Dem entspricht die Situation der Stellerburg, nur daß sie nicht auf der Höhe, sondern in der Ebene erbaut ist; unweit vom Rande der Marsch, in einer Niederung zwischen Wiesen und Moor. Bei derselben sloß ein Arm der Eider vorüber, der bei Retelsbüttel in die Elbe mündete<sup>2</sup>); aber die allmählichen Eindeichungen haben diese Wasserstraße längst versperrt. Jest hat der sogenannte kleine Steller See, an dessen Usern die Stellerburg liegt, seinen Abstuß in die Broklandsau, die sich in die Eider ergießt. Abgesehen von einer durchgestochenen Einsahrt, ist der Burgwall wohl ershalten, und die Norderdithmarscher Landvogtei hat das Abssahren desselben untersagt<sup>3</sup>).

Ganz besonders muß hervorgehoben werden, daß die Stellerburg rücksichtlich der Form sich von der Bökelnburg und den nordfriesischen Ringwällen unterscheidet. Dieselbe bildet nämlich ein längliches Biereck mit abgerundeten Ecken, gewissermaßen ein Mittelding zwischen Rechteck und Oval 4).

<sup>1)</sup> Bgl. Fald's Archiv für Geschichte Statiftit 2c. von Schleswig-Holftein und Lauenburg Bb. IV, S. 492; Rolfter im Meldorfer Programm von 1852 S. 10—11 und 17; Bericht XXXI der Schl.-Holft.-Lbg. Aleterthums-Gesellschaft S. 6 (Bb. II S. 59 dieser Zeitschrift).

<sup>2)</sup> Rolfter im Meldorfer Programm von 1853 G. 12.

<sup>3)</sup> Topographie von Solftein und Lauenburg Bb. II, G. 490.

<sup>4)</sup> Auf dem Grundriß bei Bieth ift die Stellerburg beinahe wie ein Quadrat dargestellt. Beter Sax gibt davon folgende curiose Beschreibung: "Der Ort ift noch in die Bierung gesetzt; die Linie der Defence

Die Prospecte bei Bolten zeigen innerhalb beider Burgen runde Bertiefungen (Wasserstellen). Der Tümpel in der Stellerburg wird, nach mundlicher Ueberlieferung, Dort = jen = Sood oder = Kuhle genannt 1).

Interessanter und wichtiger erscheint eine andere Ueber= einstimmung. Die Stellerburg liegt auf ber Keldmart be8 gegenwärtigen Dorfes Borgholt, welches, nach bem Namen ju schließen, auf bem Blat eines ausgerodeten "Burgholzes" erbaut sein bürfte. Ebenfalls ist etwas nordöstlich von der Böfelnburg eine Walbung Borchholt2), welche ursprünglich zu ben landesherrlichen (erzbischöflich bremischen) Rugung8= rechten gehörte, nachmals bem Geschlecht ber Bogebingman= nen zuständig war, und aus ber niemand Bolz bauen durfte ohne allgemeine Beliebung. Daß zwischen ben beiden Burgen und ben beiben Burghölzungen ein altherkömmlicher Busammenhang bestand, wird niemand bezweifeln; aber welcher Art mag berselbe gewesen sein? Bielleicht wurden diese Waldbestände als öffentliches Gigenthum vorbehalten und ge= schont, bamit man aus benfelben für ben Rriegsfall bas nothige Material entnehmen konnte, um bie Burgen burch Baliffadenzäune, Alechtwert ufw. noch vertheidigungsfähiger zu machen.

Es muß endlich noch bemerkt werben, daß weder innershalb ber Botelnburg noch innerhalb der Stellerburg Fundamente von steinernen Gebäuden nachgewiesen find 3). Damit

ift nicht zu lang, und konnen die Seiten auf Sagen-Art bas eine bas ander beschützen; bas Parapet ift fehr verfallen. Doch konnte man alle Berke an Courtinen, Bafteien und Contrascarpen bald wieder aussuttern. Der Plat hat noch den Ramen behalten, und ift über der Esplanade nicht viel erhöhet". (Bolten Bb. II, S. 311, Rote 85.)

<sup>1)</sup> Mullenhoff's Gagen G. 13.

<sup>2)</sup> Borgolte beim Presbyter Bremensis Rap. 15, S. 34; Reocorus Bb. I, S. 265.

<sup>3)</sup> Allerdings ergabit Bolten Br. I, S. 371, Rote 77, daß man auf bem inneren Raum ber Botelnburg "noch im Jahr 1742 einige Stufen in einen hier befindlichen Reller habe hinunter fteigen tonnen". Abe

ist allerdings nicht ausgeschlossen, daß man diese vorgeschichtlichen Erdwälle — wie es in anderen deutschen Gegenden wirklich vorgekommen ist — während des Mittelalters als äußere Umwallung von hölzernen Burgen oder Blockhäusern benutt haben könnte. Jedoch es sehlt für solche Annahme jeder historische Anhalt.

Die herkömmliche Tradition bezeichnet bekanntlich die Bötelnburg und die Stellerburg als Grafenburgen. Erstere wird dem Stader Grafenhause und insbesondere dem Grasen Rudolf II (erschlagen 1144), letztere dem Grafen Reinold von Dithmarschen (gefallen bei Demmin 1164) zugeschrieben.

Mich dünkt, dieser Ueberlieserung mangelt es von vorn herein an innerer Wahrscheinlichkeit. Unsere historischen Nachrichten reichen nicht soweit zurück; aber es ist gar kein Grund daran zu zweiseln, daß wie im 13. Jahrhundert, ebenso schon in früherer Zeit Meldorf, der älteste Kirchort Dithmarschens, auch dessen staatlicher Mittelpunkt war. Wie nachmals um den Vogt, so werden früher die Ritter, die Rathmänner und die Landesgemeinde hier sich um den Grasen versammelt haben. Das älteste Landessiegel weiset den Schuspatron der Meldorser Kirche auf, Iohannes den Täuser Issum im Jordan tausend!) Wie kann man nach alledem annehmen, daß die Grasen sern von diesem geistlichen und weltlichen Mittelpunkt ihres Gaus, in den abgelegensten Winkeln bei Burg oder Stelle gehauset haben sollten? Bielmehr wird

welcher Art war biefer Reller? Rein alterer Schriftsteller weiß von unterirbifchen Gewölben, und man verliert vollende allen Glauben, wenn man bei Bolten a. a. D. weiter von dem im J. 1762 gefundenen Burgichluffel lieft.

<sup>1)</sup> Urfunde von 1265 in Michelfen's Urfundenbuch gur Geschichte bes Landes Dithmarfchen Rr. VII, S. 11; Reccorus Bb. I, S. 556 (Abbilbung), 609 und 650.

der alte Grafensit in der Burg bei Meldorf zu suchen sein, von der die Geschichte allerdings nichts zu melden weiß, deren Andenken aber in den Namen der "Burgstraße" und des "Burgviertels noch fortlebt").

Andrerseits ist die obgedachte Tradition keineswegs sehr alt. So reichlich die Erschlagung des Grafen Rudolf durch gleichzeitige Urtunden und Chroniten belegt ist, so ist boch ber Presbyter Bremensis (1448) ber erste, welcher ben Borfall ausbrücklich nach ber Botelnburg verlegt 2). Offenbar ist sein Bericht nicht sowohl ben älteren Quellen als ber lebendigen Boltsfage nacherzählt. Diefe hatte im Laufe ber drei Jahrhunderte dem Grafen Rudolf eine Gräfin Walburg angedichtet, welche mit dem Gemahl zugleich umgefommen und nach ber bie bei Burg vorüberfliegende Walburgsau (Wolbersau, jest Burger Au) benannt fei. In Wahrheit ist ber Name Walburgsau, ber urfundlich schon im Jahr 1139 vorkommt, heidnischen Ursprungs und von einer Bal= ture Walburg abzuleiten, wie bas andere bithmaricher Grangflüßchen die Giselau nach einer zweiten Walture Gisela den Namen hat 3). Die Boltssage webte weiter; die Tyrannei und ber Tod des Grafen, insbesondere aber die Ueberrum. velung ber Burg murben mit vielen kleinen Zügen, die auch

<sup>&#</sup>x27;) Auf die Carftene'fche Rotiz, betr. das Fundament der Meldorfer Burg (bei Bolten Bd. I, S. 442, Note 33) darf man wohl kein Gewicht legen. Peter Bodel's Rarte zeigt eine Häufergruppe "Borch" eben nordweftlich von Meldorf, an dem Wege nach Bareffetb und Ketelsbuttel. Auch das Meldorfer Stadtsiegel, eine Burg mit fünf Thürmen, vgl. Nevcorns Bd. I, S. 665 und die Abbildung auf Bolten's VI. Tafel, scheint auf die vormalige Burg hinzudeuten.

<sup>2)</sup> Chronicon Holtzatiae Rap. 15, S. 31 nebst Lappenberg's Unmerkungen. Bgl. die Kritif bei Bolten Bd. II, S. 137-46 und Bb. I, S. 371-72, Rote 78.

<sup>3)</sup> Rordalbingische Studien Bb. I, S. 210. Bgl. den Auffaß: "Tithmarschentampse im heidenthum" (mit einer Karte) von B. Mannhardt in deffen Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde Bd. III, S. 70—83.

an anderen Orten wiederkehren, ausgemalt. Bei Neocorus (1598) und Hans Detleff (1634) kommt die Sagenbildung endlich zum Abschluß 1). Es ist ungefähr dieselbe Periode, während der die Sage von Lübek's Selbstbefreiung sich ent-wickelt hat 2).

Zwei dithmarscher Burgsagen liegen vor, eine Frühlingssage die an den Pfingstag, eine Herbstage die an den Borabend des Martinstages geknüpft ist. Auch in der gegenwärtigen Form sind noch Spuren erkennbar, daß den Erzählungen Bolkslieder zu Grunde liegen. Wahrscheinlich
waren es Tanzlieder zum Trommeltanz (Trümmekendanz),
welche nach altem Herkommen an jenen beiden hochgefeierten
Festen gesungen wurden, bis sie, wie Neocorus 3) sagt, "durch
Bielheit der neuen Lieder vergessen und aus dem Gedächtniß entfallen".

Bur besseren Unterscheidung hat die Frühlingssage sich auf einem anderen Schauplatz angesiedelt, auf der Stellers burg. Wohl bemerkt: Neocorus ist der erste Chronist, der diese Burg überhaupt nennt, und er reiht die Sage von deren Ueberrumpelung ohne Weiteres unmittelbar der Böstellnburger Sage an. Erst Hans Detless erzählt, daß die Stellerburg von Herzog Heinrich dem Löwen erbaut, nach Graf Reinold's Tode aber zerstört sei; und darauf läßt er die etwas reicher ausgeschmückte Sage solgen. Es liegt auf

<sup>1)</sup> Reocorus Bb. I, S. 321-23, 581-82; Mullenhoff's Sagen Rr. VII und IX, S. 10-14 und 591.

<sup>2)</sup> Dahlmann: "Lübets Selbstbefreiung am ersten Mai 1226" (Hamburg 1828); Deede: "Geschichte ber Stadt Lübet" Bb. I, S. 48—56 und 223—28. — Auch die schweizerische Sagengeschichte von Wilhelm Tell und der Befreiung der Walbstätte entwickelte sich auf ahnliche Weise im 15. und 16. Jahrhundert; und daß dieselbe dem Neocorus vorschwebte, geht aus seinen eigenen Worten (Bb. I, S. 326) hervor.

<sup>3)</sup> Reocorus Bo. I, S. 176; vgl. Mullenhoff's Sagen Einleitung S. XXII und XXXV uff. "Die alten Lieder von der Bertreibung der Grafen", fagt M., "wurden vergeffen, als tein Adel mehr im Lande zu finden und zu fürchten war".

ber Hand, daß diese angeblichen historischen Data, von benen während der verstossenen fünf Jahrhunderte keine einzige Quelle etwas wußte, erst von Hans Detleff erfunden sind, weil er es für nothwendig hielt, die Existenz einer zweiten Grasenburg zu erklären 1).

In der Sage von der Stellerburg erkennen wir den altherstömmlichen Festzug der Frühlingsseier (Maigrasensest<sup>2</sup>), welcher nach der verwandten lübekischen Sage auch die dänische Burg zu Lübek überrumpelt hat. Damit ist die weitversbreitete Wandersage von dem wandelnden Walde<sup>3</sup>) versschwolzen, die auß Shakespeare's Macbeth am bekanntesten ist. Seit Hans Detlessis Zeiten sind noch zwei sagenhafte Züge auß der Bökelnburg hieher übertragen: der Verrath der Elster und der Tod der Gräsin, nach welcher der Wassertümpel in der Stellerburg den Namen Dortjen-Sood (Dorrotheen-Brunnen<sup>4</sup>) erhalten hat.

Bei der Bötelnburger Herbstsage sind besonders zwei Züge hervorzuheben. Während doch die Geschichte verbürgt, daß Graf Audolf am 15. März umtam, verlegt die Sage

Das war fein Dunenbett nach bem Tob.

<sup>1)</sup> Bolten Bb. II S. 181—83 hat biefe Sagengeschichte mit richtiger Rritit behandelt; nichtsbestoweniger fiel Dahlmann in den alten Itribum jurud. hans Detleff (bei Neocorus Bb. II S. 468) erzählt auch von einer im J. 1509 auf der Stellerburg abgehaltenen Landesversammlung; aber die Notig verdient schwerlich Glauben.

<sup>2)</sup> Bgl. Grimm: "Deutsche Mythologie" Rap. 24 (,, Sommer und Binter").

<sup>3) &</sup>quot;Quellen des Shakespeare" von Echtermeher, henschel und Simrock Bd. III S. 41 und 274 uff. Weitere literarische Nachweisungen geben Lappenberg, Seschichte von England Bd. II S. 65 und Müllenhoff a. a. D. In holstein wiederholt sich die Sage von dem wandelnden Walde auf der Jloh-haibe an der Bünzener Au, wo Graf Gerhard der Große 1317 die Dithmarscher übersiel; vgl. Presbyter Bromensis Kap. XVIII, S. 50 und Müllenhoff & Sagen Rr. X. S. 14.

<sup>4)</sup> Das erinnert an den Schluß jenes nordfriesischen Liedes (bei Müllenhoff, Einleitung S- XXXIII), der in deutscher Uebersesung sautet: ... Das Trinchen ward geworfen in einen tiefen Sood,

bas Ereigniß auf ben St. Martins = Abend (10. November) und bringt baffelbe in Berbindung mit einer Bflichtforn= lieferung. Andererseits ergablt ber Presbyter Bremensis, offenbar auf Grund Gottorpischer Archivalien, Folgenbes. Alls Herzog Heinrich ber Löwe (1149), um ben Tod Rudolf's ju rachen, mit Beeresmacht Dithmarschen überzog und be= zwang, da habe er dem Lande einen jährlichen Bins an Waizen, Roggen, Schafen udgl. auferlegt. "Diesen Bins haben die von Süderhastedt, Süderfeld (bei Averlafer-Donn, Rirchspiel Eddelact) und Nordhastedt und hauptsächlich die Geeftleute lange Zeit bezahlt an die Burg Sanerau über zweihundert Jahr lang, bis Herzog Gerhard (1404) in der Süderhamme erschlagen wurde" 1). Die Wahrscheinlichkeit fpricht bafur, dag biefer Rorn= und Biehzins nach ber Ernte, alfo im Spatherbite erlegt werden mußte; und insbesondere war Martini ein landesüblicher Lieferungs= und Zahlungs= termin. Auch ber Lübeter Martensmann mit feinem jahr= lichen Bräftandum mußte auf Schloß Gottorp und in Schwerin Nach alle bem liegt am St. Martin8=Abend eintreffen 2). die Bermuthung nabe, daß die Erinnerung an das hanerauer Bflichtforn zur weiteren Ausbildung ber Grafensage mit= gewirft bat.

Bielleicht daß fogar die "Klawen"3) eines geschichtlichen Anknüpfungspunktes nicht ermangeln. Was die Sage als

<sup>1)</sup> Presbyter Bremensis Kap. 15 S. 31—32 und Michelsen: "Ur-kundenbuch zur Geschichte Dithmarschens" S. 82. Bgl. Bolten Bd. II S. 199 uff. und 162 uff.

<sup>2)</sup> Grimm: "Deutsche Rechtsalterthumer" S. 358 uff.; Chriftiani: "Geschichte von Schleswig-Holftein" Bb. V S. 459 uff.; Jahrbucher bes Bereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde Bb. XXIII S. 81, 173 uff. — Rach ber Eroberung Dithmarschens im J. 1559 wurde als Jahlungstermin für den Ackerschap der Marschbauern und das Pflichtekorn der Geeftleute Ricolai (6. December) festgeset; vgl. Jahrbucher für die Landeskunde Bb. IV S. 301.

<sup>3) &</sup>quot;Rlamen" bedeutet bas holgerne Salsband für Hornvieh, woran baffelbe angebunden wird. Bgl. die Abbildung im Holft. Idiotifon Bd. II S. 269.

einen von tyrannischer Willfür auferlegten 3mang beutet, erinnert an die symbolischen Prozessionen, welche als Ehren= strafen aus bem Mittelalter bekannt find. Missethäter mußten in bemuthigendem Aufzuge, ein Beichen ber verwirften Strafe auf ihrem Sals oder Rücken tragend, vor ihrem Berrn er= scheinen und eine vorgeschriebene Strede Weges manbern 1). Raiser Friedrich I der Rothbart setzte diese zum Theil schon veralteten Ehrenstrafen mit großer Strenge wieder in Rraft. Pfalzgraf hermann und zehn Grafen, welche ben Landfrieden gebrochen hatten, wurden am faiferlichen Soflager zu Worms, Weihnacht 1155, verurtheilt, jeder einen hund eine deutsche Meile weit zu tragen. Als das rebellische Mailand 1158 bezwungen mar, erschienen die Rathsherren, Ebelleute usw. barfuß und ein blankes Schwert am Salfe vor bem Richter= stuhl des Raisers; und nach der zweiten Kapitulation 1162 mußte die ganze Mailandische Burgerschaft mit Stricen um ben Hals ausziehen. Sollte nicht Friedrichs Better, Bergog Beinrich der Löme 1149, als er "bie Reichsfeinde die Dithmarscher"2) bezwungen hatte, benselben eine ähnliche De= muthigung auferlegt haben? Die Beibe, b. h. ber aus fri= ichen gaben Gichen= ober Weiben=Gerten gebrebte Strang, ber früher anstatt bes hänfenen Seils wie zur Fesselung und Hinrichtung, so auch bei ber Ehrenstrafe gebraucht wurde 3), mochte später, als die alte Sitte in Bergessenheit gerieth, mit dem Klawen verwechselt werden.

<sup>1)</sup> Grimm: "Deutsche Rechtsalterthumer" G. 713 uff.

<sup>2) &</sup>quot;accepta victoria de hostibus regni Thiedmarskiensibus, qui Rotholfum marchionem principem et comitem suum jam pridem interfecerant", heißt es in der heisenbütteler Urkunde heinrichs des Löwen vom 13. September 1149.

<sup>3) &</sup>quot;cum torquibus vimineis circa collum quasi ad suspensionem parati" (Grimm a. a. D. S. 714; vgl. S. 683-84).

# Unhang. Beitere Urbefestigungen in Dithmarfchen.

Nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Professor. Dr. Kolster, ist in der Nähe des Dorses Fedderingen (Kirchspiel Hennstedt, Norderdithmarschen) eine Stelle, welche man noch als "de hoge Borg" bezeichnet. Andererseits ist überliesert, daß ehemals südlich von Hennstedt eine Hölzung "Borgholt" lag¹). Bielleicht darf man auch hier (als drittes Beispiel; vgl. oben S. 7) einen Zusammenhang zwischen der Burg und dem Burgwalde vermuthen.

Das Dorf Wallen unweit von der Eider (Kirchspiel Tellingstedt, Norderdithmarschen) hieß früher "to deme Walle"2). Ift dabei an einen Burgwall oder Wallberg zu denken?

Der Engelsberg bei Farnewinkel (Kirchspiel Melsborf, Süderdithmarschen), vormals Engelsborg genannt, von dem eine Räubersage erzählt wird 3), birgt wohl ein Hünengrab. Bon einem Ringwall ist keine Spur.

Zwischen Odberade und Sarzbüttel (Kirchspiel Meldorf) soll auch eine Burg gelegen haben; doch sind davon weder Sagen noch geschichtliche oder topographische Nachrichten überliefert 1).

Südwestlich vom Dorfe Schafstedt (Kirchspiel Albersdorf, Süderdithmarschen) am Mühlenbach liegen die Reste einer Burg. Die Spuren des Ringwalls sind deutlich ertennbar, und Schutt und Bausteine sollen dort noch bei Menschengedenken ausgegraben sein.

Die Wiesen "Burgfrug, Burghaten" und die Roppeln

<sup>1)</sup> Schröder und Biernagfi: "Topographie von halftein und Lauenburg" Bb. I G. 515.

<sup>2)</sup> Topographie Bd. II S. 561.

<sup>3)</sup> Reocorus Bb. I G. 255 und Mullenhoff's Sagen Rr. 36, G. 38.

<sup>4)</sup> Reocorus Bb. I S. 266; vgl. jeboch S. 253 und Topographie Bb. II S. 386.

<sup>5)</sup> Topographie Bd. II S 390; vgl. Reocorus Bd. I S. 266.

"Langenborstel, Kurzenborstel" beim Dorse Offenbüttel (Kirchspiel Albersdors) scheinen auf eine ehemalige Burg hin= zudeuten 1).

Beim Dorfe Süberrade (Kirchspiel Albersdorf) heißt eine Wiese Olbenburg, auf Der ehemals eine Burg gesstanden zu haben scheint<sup>2</sup>).

Ueber den angeblichen Burgplat in der Dackwiese bei Kuden (Kirchspiel Burg, Süderdithmarschen) habe ich mich schon früher ausgesprochen 3).

Auf die in geschichtlicher Zeit angelegten Burgen, den dänischen Frideberg, die holsteinischen Tielenburg, Halsvesberg und Marienburg bei Delfbrücke, sowie auf die späteren dithmarscher Verschanzungen 4) brauche ich hier nicht einzugehen.

<sup>1)</sup> Topographie Bt. II G. 239.

<sup>2)</sup> Topographie Bd. II S. 507.

<sup>3)</sup> Reocorus Bb. I S. 266; vgl. ben XXXI. Bericht ber Schl.-Solft.- 26g. Alterthums-Gefellichaft S. 6 (Bb. II S. 58 biefer Zeitschrift).

<sup>4)</sup> Bieth a. a. D. hinter G. 478 gibt Grundriffe von den Schangen bei der Aubrude, der Tielenbrude und der Suderhamme.

Ueber die Schangen bei Bahlfrug gwifchen Glufing und Schalt. bolg auf dem Wege nach Linden f. Topographie Bt. I G. 415-16 und Bb. Il G. 90; diefelben find jest fo gut wie gang abgetragen. In unmittelbarer Rabe befindet fich eine Gruppe von Grabbugeln. Rach der gefälligen Mittheilung bes berrn Lebrere U. F. 2B. Thomfen in Schaltholz, ift bei ber Abtragung in ben Schangen felbft nichts gefunden; neben denfelben mancherlei. Außer Gegenftanden von geringerer Bedeutung namentlich ein vermodertes menfchliches Stelett, unter beffen Ropf ein Stein geschoben mar und neben welchem eine Urne ftand. "Bablfrug (Pfahlfrug)" ift ein moderner jufalliger Rame. Urfprunglich beißt die . Schange "Grafenwall". Der Befiter ergablte, daß bei bem Dorfe Linden in alter Beit ein Graf wohnte, der die Schange aufgeworfen babe. herr Th. balt es bagegen fur ziemlich ausgemacht, daß ber alte Rame nur das bestätigt, mas in der Umgegend faft allgemein angenommen wird: nämlich daß die Schange ein Beftandtheil ber Rorberbamme ober biefe überhaupt gemefen ift. Bal. Rolfter im Melborfer Programm von 1853 6. 26 uff.

Belche Bewandtniß mag es mit den fog. "Laufgraben" zwischen Frestedt und Quidborn (f. Topographie Bd. 1 G. 393) haben?

Dagegen ber an ber Granze zwischen bem bithmarscher Dorfe Wennbüttel (Rirchspiel Albersdorf) und bem hol= steinischen Beldorf belegene Rutswall gehört ohne Zweisel zu ben Urbefestigungen. Doch war seine ursprüngliche Bestimmung schon vergeffen, als man in bem hamburger Baffenstillstande vom 15. Mai 1500 übereinkam, daß künftige Streitigkeiten zwischen Dithmarschen und Holstein burch beiderseitige Schiedsrichter auf dem Rutswalle beigelegt werben sollten 1). Nach ber Topographie 2) "liegen die Ueberreste an einer Furth und einem Fußwege mit einem Steg über die Gifelau. Die nördliche Umwallung auf ber Wennbütteler Seite besteht aus einer ziemlich geraden vom Rordufer ber Au auslaufenden Balllinie, beren nördliches Ende ichangen= förmig fich umbiegt. Bon der Mitte der Linie aus läuft ein Seitenwall bis über ben Weg. Nahe davor südlich daran liegt auf der Beldorfer Feldmark eine Erhöhung, die mit einem etwa dreißig Fuß breiten, aber nicht fehr tiefen Graben umgeben ift, um beffen südliche Seite ein halb= mondförmiger Ball läuft".

Außer Kukswall (vormals auch Kuckwall) finde ich in der Topographie solgende Ortsnamen von anscheinend gleicher Abstammung: Kukendahl, ein Landstück in der Beldverfer Feldmark; Kukeskope, jet Kuskoppermoor in der Wilstermarsch; Kuckshafen, jet Cuxhaven³) im hamburgischen Amt Rizebüttel; Kuxbüll im Kirchspiel Ememerless bei Hoper, Kreis Tondern.

<sup>1)</sup> Neocorus Bd. I S. 531; Bd. II S. 79.

 <sup>2)</sup> Lopographie Bb. I S. 205; vgl. Bb. II. S. 580. Geerz a. a. D. .
 5. 273 (Rote 572).

<sup>3)</sup> Der hamburgische Baftor Betrus heffelius: "herzstießende Betrachtungen von dem Elbe-Strom" (Altona 1675) schreibt auf S. 115 Rudehaven, im Register Rude-haven, und auf der beigefügten Karte von Winterstein steht Rudehafen. Lappenberg's "hamburgische Chroniken in niedersächsischer Sprache" erwähnen den Ort gar nicht.

Riel, 23. Marg 1873.

2.

## Die Hohe Burg (Spötelberg) bei Schiffbet, und die Oldenburg bei Boberg.

Bei der Ortschaft Nieder=Schleems, welche zum Dorfe Schiffbet (Kirchspiel Steinbet, Kreis Stormarn) geshört, sind noch an der süblichen Seite der Chaussee, nach der Bille hin, "die in neuerer Zeit sehr abgegrabenen Ueberzeste einer bedeutenden Burg, deren Plat Hohe Burg genannt wird. Sie ist mit einem tiesen, theilweise zerstörten Graben umgeben. Historisch ist über dieselbe bis jetzt nichts Sicheres bekannt". Soweit die Topographie vom Jahr 1856.1). Ich kann nach neuerdings eingezogenen Erkundigungen hinzusügen, daß seitdem auf dem Burgplatze ein modernes herrschaftliches Haus mit Gartenanlage und Baumpstanzung ersbaut ist.

Der Bericht des "Holsteinischen Touristen" vom Jahr 1836, Seite 6, lautet folgendermaßen: "Bon Schiffbet aus schlugen wir den Weg ein, der gerade aus nach Steinbek führt. Auf demselben fortgehend, erblickten wir sehr bald zur rechten Hand eine hohe Schanze, neben oder vielmehr hinter einem kleinen Hause. Wir gingen näher, um sie zu untersuchen, und fanden ein merkwürdiges Ueberbleibsel aus früsherer Zeit, welches der Bötelnburg (Hochbötenburg) in Dithmarschen zur Seite gestellt werden kann. Beiläufig erwähnt, wird diese vom Bolk heutzutage die Spuk. Burg (Spökelsberg) genannt, und der Sage nach soll eine goldene Wiege?)

<sup>1)</sup> Topographie von Solftein und Lauenburg Bd. II G. 402.

<sup>2)</sup> Die goldenen Wiegen tommen bei und in fehr vielen Schapfagen, vor, vgl. Schl. g. 26g. Jahrbucher für die Landestunde Bb. X S. 364 so auch im Burgwall bei Poppendorf, Kirchspiel Rattau, und im Ballberg bei Dohnsdorf, Kirchspiel Hanfühn. Eine fliberne Wiege in der

barin vergraben sein". Der Verfasser bestreitet bann weiter die Vermuthung, daß man hier die im Jahr 1216, während König Waldemar II die Stadt Hamburg belagerte, erbaute und 1225 zerstörte Burg des Grasen Albrecht von Orlamünde, du suchen habe, und fügt hinzu: "Am wahrscheinslichsten hat in uralten Zeiten ein heidnischer Opseraltar an dieser Stelle gestanden".

Richtiger ist, an eine Bauernburg zu denken, welche gleich der Bökelnburg und der Amrumer Burg auf dem Abshange der hohen Geest gegen die Marschbildungen des sos genannten Billwerbers angelegt ist.

Meines Erachtens wird dieser vorgeschichtliche Ringwall unter dem Namen der "alten Burg" bereits in der Urtunde von 12122) erwähnt, wo Graf Albrecht von Orlamünde der Hamburger Marientirche gewisse Zehenten überweiset. Er zählt auf: "decimam totam in Schibeke, decimam totam to ther Aldenburch et in palude, totam

Thyraburg am Dannewert wird erwähnt bei Müllenhoff's Sagen S. 605, Rr. 464: Bgl. ebendafelbst S. 204; Lopographie Bd. II S. 635.

Daß es auf dem Spölelberge bei Schiffbel spulte, wußte schon Peter Lambed, um 1660, der im II. Buch seiner Rerum Hamburgensium S. 10, Nr. 27—28 schreibt: "Ao. 1225 destructum et solo aequatum est castellum Schipbecense; relicta tamen sunt, quae hodieque visuntur, valli et sossarum vestigia, ut monumentum posteris essent victoriae. Spectris vulgo nunc et quibus nescio terriculamentis infamis est locus; ut solet de dirntis et clade aliqua insignibus vana imperitorum superstitio et anilis vetustatis horror monstrosa multa imaginari ac singere". — Sonst ist weder aus dieser Stelle noch aus den früheren Erwähnungen Lambed's (Buch I S. 31, Nr. 107 und Buch II S. 6, Nr. 18) Genaueres über die Beschaffenheit des Ringwalls zu ersehen.

<sup>1)</sup> Ufinger: "Deutsch-danifche Geschichte" G. 172, 338 und 416.

<sup>2)</sup> Ufinger a. a. D. S. 489, Rr. 20. ber Regeften; vollständig, bei Lambed und im Samburg, Urtundenbuch Bb. I S. 343.

prope Stenbeke decimam". Naturgemäß führt die Artunde, welche in Hamburg ausgestellt sein dürste, den nächstliegenden Ort zuerst an. Nach der geographischen Reihenfolge, wenn wir stromauswärts gehen, ist also "die alte Burg und die Marsch" zwischen Schiffbet und Steinbet belegen; und das trifft bei der Hohen Burg (Spötelberg) zu.

Professor Chr. Jessen 1) nimmt an, daß eben biese Be= sitzungen bald von der Hamburger Kirche auf die Kloster= stiftung zu Boibet, nachmals Reinbet, übergegangen seien. Aber ich kann bem nicht beistimmen. Die Urkunde Albrechts von 1224 ift in Bergeborf ausgestellt, und bem entsprechend zählt die Reihenfolge hier stromabwärts. Zuerst die Schen= fungen auf der Geeft zwischen dem Soibet (Mühlenbet), dem Lehmbet (Dhe) und Bünebüttel (Glinde), bann die Zehenten von zwei Marschhufen in Billwerder, endlich decimam, ben Behenten, in Oldenburg et Stenbeke. 3ch vermuthe banach, daß hier die Oldenburg südlich von Steinbet zu suchen ist; und bir finden in der That "auf ber Feldmart des Dorfes Boberg (Rirchspiel Steinbet) ben Bof DIbenburg, belegen in einer sandigen Niederung zwischen der Chaussee und ber Die ben Sof umgebenben Ländereien beifen Groß = und Rlein = Dhlenburg "2). Auch hier ift somit, gleich wie bei bem Schiffbeter Ringwall, eine Berwechselung mit bem Burgbau Albrechts vom Jahr 1216 ganz unmöglich. Biel= mehr spricht die Wahrscheinlichkeit bier gleichfalls für eine alte, b. h. vorgeschichtliche Bauernburg, beren Lage in ber Niederung unweit vom Rande ber Marsch fich g. B. mit ber Stellerburg vergleichen ließe. So lange jedoch feine Nachrichten über etwaige Reste ober Spuren dieser Olben= burg vorliegen, muß ich mir ein befinitives Urtheil vor= behalten.

<sup>1)</sup> Schl.-S.-Abg. Jahrbucher fur die Landestunde Bb. IV 6. 208; val. Rr. 43 der Regesten bei Ufinger.

<sup>2)</sup> Topographie von Solftein und Lauenburg Bd. II S. 228. Das ganze (Dorf?) Olbenburg ward 1318 an bas Alofter Reinbet vertauft; vgl. Schl.-H.-2bg. Urkundenfammlung Bd. II S. 39.

Was endlich die Burg des Grasen Albrecht anbetrisst, so verzichte ich darauf deren Lage zu errathen; die einzige sichere Nachricht besagt, daß sie oberhalb der Stadt (supra urbem), also stromauswärts lag. Meines Erachtens sollte sie den sog. Oberhasen sperren. Und da jede sichere Spur verschwunden war, so konnte die Sage und die spätere Gesschichtschreibung desto dreister an die benachbarten Ring= und Burgwälle anknüpsen 1).

3.

## Die Kaaksburg an der Bekan, und der Kringberg auf dem Breitenfelde.

Auf der Landstraße von Itehoe nach Scheneseld kommt man vorüber bei einer zum Dorfe Kaaks (Gut Mehlbek, Kirchspiel Hohenaspe, Kreis Steinburg) gehörigen ausgebauten Hufe, genannt Kaaksburg, wo Gastwirthschaft gehalten und das Brückengeld über die Bekau erhoben wird. Hier liegt an der Landstraße ein alter ringförmiger Burgplat von bedeutender Höhe mit theilweise doppeltem Wall und Graben. Bon Kaaksburg abwärts ist die Bekau schissbar und ihres starken Anschwellens wegen mit Deichen versehen?).

<sup>1)</sup> Lappenberg: "hamburgifche Chroniten in niederfacfifcher Sprache" 6. 201 und 208, 221 und 223, 390.

<sup>2)</sup> Topographie von holftein und Lauenburg Bb. II C. 16 und Bb. I C. 202. Zwifchen Raats und Everedorf find ebenfalls Ueberbleibsel einer Befestigung in runder Form und zweier Schanzwälle an beiben Seiten derselben. Auch zwischen Eversdorf und Ottenbuttel ift ein ziemlich hoher, 150 Ellen langer Wall ohne Graben fichtbar, welcher bem

Ueber diesen Ringwall schreibt ber "Holsteinische Tourist", Seite 200: "Unter dem Bolte hat sich eine Sage fortgepstanzt, daß in alten Zeiten Seeräuber, vorzüglich Klaus Störrebeter ihren Sitz in Kaatsburg gehabt haben 1). Daß Seeräuber den Ort zu ihrem Schlupswinkel wählten, ist wohl möglich; daß sie aber die Schanze ausgeworsen haben sollten, ist sehr unwahrscheinlich. Denn dies Ueberbleibsel hat das Eigensthümliche, daß es aus einem fremdartigen Erdreich besteht und nicht aus dem umherliegenden Boden ausgeworsen ist. Sondern bei angestellter Untersuchung scheint es aus dem Schlamme des kleinen Flusses, der dort vorbeistließt, genommen zu sein, wahrscheinlich um den Flus dis dahin schiffbar zu machen. Sine Unternehmung, die gewiß viel Zeit und Ausdauer ersforderte und nicht in der Eile von Freibeutern und Räubern hat unternommen werden können".

Wie bekannt, ist die Kaaksburg früher mit der vormaligen Burg Halvesberg verwechselt worden, welche als ein holsteinisches Gränzschloß gegen Dithmarschen in den Berträgen von 1341 und 1345 vorkommt und im Kirchspiel Delve gelegen haben mag<sup>2</sup>).

Anschein nach zur Bertheibigung des Wegs zwischen Ibehoe und Schenefeld gedient hat. A. a. D. Bb. I S. 374; Bb. II S. 267. Ob diese Befestigungen vielleicht theilweise aus den Schwedenkriegen im 17. Jahr-hundert herruhren, muß ich dahin gestellt sein lassen. Bgl. Archiv für Staats- und Kirchengeschichte von Schl.-H. und Lbg. Bb. IV S. 407.

<sup>1)</sup> Uebereinstimmend wird in Mullenhoff's Sagen Rr. 35, 2, C. 37 erzählt, daß Störtebeter und Gobete Michelsen u. a. "an der Stör nicht weit von hohenaspe und Mehlbet" eine Burg gebabt haben sollen. Auch einen Ringwall in Meklenburg, die sog alte Burg von Schulenberg bei Sulz schreibt die Sage den gedachten Seeraubern zu; vgl. Jahrbücher bes Bereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde Bd. XIX S. 336.

<sup>2)</sup> Geuß: "Beitrage jur Kirchengeschichte und Alterthumskunde" C. 23; Bolten: "Dithmarfische Geschichte" Bb. II C. 392; Reocorus Bb. I C. 642; Staatsburgerliches Magazin Bb. VII C. 674; Michelsen: "Urfundenbuch jur Geschichte Dithmarschens" C. 26 und 35; Topographie Bb. I C. 455.

Behufs Feststellung bes Namens will ich schließlich noch erinnern, daß das Dorf Kaaks in der Urkunde vom Jahr 1378 1) "Kakerte" geschrieben wird.

Dieselbe Landstraße durchschneidet weiter nordwärts die westlich von Pöschendorf (Kirchspiel Scheneseld) belegene Haidestäche Breitenfelde; und auf dieser liegt der sogenannte Kringberg oder Krinkberg, eine Anhöhe eingesichlossen durch einen runden Wall, durch welchen nördlich und südlich zwei Einsahrten gehen?).

Ein handschriftlicher Bericht vom Jahr 1837³) lautet folgendermaßen: "Auf dem Pöschendorfer Felde sind sieben Grabhügel, worunter der eine besonders merkwürdig ist. Dieser ist ungefähr 12 Ruthen im Umfange und 10 bis 12 Fuß hoch. In einem Abstand von 3½ Ruthen geht ein Kreis um denselben herum, welcher einer niedergefallenen Schanze ähnlich ist. Dieser Kreis hat einen Umfang von 24 Ruthen; auf einigen Stellen ist er 3 und auf den übrisgen 4 Fuß hoch. Auf der Westseite desselben befindet sich eine Aussahrt. Der Sage nach, soll auf diesem Hügel eine Hege verbrannt worden sein. — Behn Ruthen von diesem Hügel liegen noch zwei: der eine 14 Fuß hoch und 3 Ruthen im Umkreis; der andere 10 Fuß hoch und  $2^{1}/_{3}$  Ruthen im Umkreis. — Die anderen vier Grabhügel liegen zerstreut neben einander: der höchste 11 Fuß hoch und 2 Ruthen im

<sup>1)</sup> Archiv fur Staates und Rirchengeschichte Bb. IV S. 440.

<sup>2)</sup> Topographie von holftein und Lauenburg (vom J. 1856) Bb. II S. 293-94. Das vlattbeutsche Bort "Krint" bedeutet "Kreis", j. B. bei Reccorus Bb. II S. 337; holfteinisches Jbiotiton Bb. II S. 350.

<sup>3)</sup> Sandschriftlicher Bericht des Pastor Schmidt von den Alterthümern im Kirchspiel Scheneselb. Im Archiv des Kieler Museums; vgl. den III. Bericht der Schl. S. 26g. Alterthums Sesesellschaft S. 24. — Eine Hamburger Ruthe — 16 Fuß, und eirea 31/2 Samburger Ruß — 1 Meter.

Umtreis; der zweite 7 bis 8 Fuß hoch und 5 Ruthen im Umtreis; der dritte  $5^{1/2}$  Fuß-hoch und  $4^{1/2}$  Ruthen im Umfreis; der vierte ungefähr 7 Fuß hoch und 2 Ruthen im Umtreis. Alle diese Grabhügel sind zirkelförmig gestaltet".

### Unhang.

## Grabhügel und Urbefestigungen bei Baale.

Der obgedachte handschriftliche Bericht behandelt auch die Grabhügel w. auf der Feldmart des Dorfes Baale (Kirch-spiel Wacken, Kreis Rendsburg).

Gegen Often von der Dorsschaft liegen sechs in einer Reihe, jedoch weit von einander entsernt. Davon ist einer (der nördlichste?) circa 18 Fuß hoch und 16 Ruthen im Umfang. In einem Abstande von 3 Fuß geht ein treissör= miger Wall um den Hügel herum, welcher 17 Ruthen im Umkreis mißt und ungefähr 2 bis 3 Fuß hoch ist.

Roch weiter gegen Often liegen drei Hügel zerstreut, und eine Gruppe von fünf Hügeln auf einem ziemlich hohen Grunde. Der erste davon ist 12 Ruthen im Umfang und 8 Kuß hoch; der zweite  $12^{1}/_{2}$  Ruthen im Umfang und 9 Fuß hoch; der dritte 14 Ruthen im Umfang und 12 Fuß hoch; der vierte 13 Ruthen im Umfang und 6 bis 7 Fuß hoch; der sünfte  $4^{1}/_{2}$  Ruthen im Umfang und 10 Fuß hoch. Der zweite und der dritte Hügel sind durch einen kleinen Wall mit einander verbunden. Diese Hügel sind sämmtlich voll von Granitsteinen.

Westlich vom Dorfe werden zwölf kleinere angeführt, und südlich vom Dorfe ein 10 Juß hoher Grabhugel von

7 Ruthen Umtreis!). Außerdem Ueberbleibsel von vier Riesenbetten, nämlich zwei auf der Oftseite, je eins auf der Nordwest= und der Westseite des Dorses.

4.

## Die Wulfsburg (Wulfsbüttel) an der Binnau 2).

Innerhalb der Feldmart des Dorfes Borftel, liegt nördlich an einem durch die Pinnau gebildeten Mühlenteiche die Bulfsmühle, eine Bassermühle mit Gastwirthschaft, welche zum Dorfe Tangstedt (Kirchspiel Rellingen, Kreis Pinneberg) gehört.

In einer Urfunde vom 24. Juni 1382 bescheinigten Graf Otto von Holstein=Schauenburg (Pinneberg) und sein Bruder der Hamburger Dompropst Graf Bernhard, daß sie von ten Gebrüdern Marquard und Thomas, "die Quen genannt", Einhundert Mark Hamburger Pfenninge entlehnt und den=selben dafür jährlich Zehn Mark aus der Mühle zur Wulf=fesburg und aus dem Dorf zu Tangstede, belegen im Kirch=spiel zu Rellingen, zum Zins verschrieben hatten usw." Die Wiedereinlösung war vorbehalten und ist ohne Zweisel wirklich geschehen, da die zerschnittene Schuldverschreibung in dem vormaligen Gräslich Schauenburgischen Archiv zu Pinnesberg ausbewahrt wurde.

<sup>1)</sup> Bgl, ben XX. Bericht ber Schl. . S. . Lbg. Alterthumd . Gefellichaft S. 7-10 und 59.

<sup>2)</sup> R. Biernatti's Bolfsbuch fur Schleswig-holftein und Lauenburg auf das Jahr 1851 S. 51-55 und Topographie von holftein und Lauenburg Bb. II S. 516.

Ich bemerke, daß in dem Abdruck des betreffenden Urstundenverzeichnisses nicht "Wulffesburg" steht, sondern es heißt daselbst: "aus der Mühle zur Wulffesbüttel"). Welche von beiden Lesarten die richtige ist, vermag ich nicht zu entschieden.

Betrachten wir nun die Lokalität, nach welcher die Baffermuhle ihren Beinamen erhalten hat.

Um nördlichen Ufer bes Mühlenteiches, am Rande ber ibn burchströmenden Binnau liegt die sogenannte Burg= horst; man erreicht biesen Bunkt am besten auf viertelstün= diger Bootfahrt von der Mühle aus. Sier erhebt fich näm= lich aus der überall flachen, mit Erlengruppen befäeten Niederung hart am Waffer eine jest nur unbedeutende Er= böhung, die mit braunem Saidefraut bewachsen ist und barum grell von der frischen grünen Umgebung absticht. Sie be= steht aus einem ziemlich ausgebehnten, aber im Laufe ber Beit fehr abgeschliffenen, vorzüglich in feinen Rundungen und Eden noch deutlich erkennbaren Walle, der einen unebenen Raum freisförmig einschließt. Gin uralter Damm, welcher burch die beholzte Niederung fich von dem Balle gegen Nord= often zieht und noch jest als Weg in ben Bruch benutt wird, führt im Munde des Boltes den Namen Margareten = bamm und wird von ber Sage mit ber Rönigin Margareta in Berbindung gesett, die auf bem angeblichen ehemaligen Schlosse innerhalb der Umwallung gewohnt haben soll. ben höchsten Stellen bes Walles nach ber Au bin finden fich brei runde trichterformige Bertiefungen, großentheils mit Baffer

<sup>1)</sup> Rordalbingische Studien Bb. III S. 282. Das plattdeutsche "buttel" entspricht dem nordfriesischen "bull" und bezeichnet einen erhabenen Plat am Basser; vgl. Schute: "holsteinisches Idiotion" Bb. I S. 191 und Chr. Johansen: "Die nordfriesische Sprache" S. 5, 20.

gefüllt und mit Wasserpsanzen bebeckt. Die Sage schreibt benselben unergründliche Tiese zu und nennt sie die "Geldstuhlen", weil unermeßliche Schäge darin verborgen sein sollen, die Nachts ein Irrwisch hütet. Es heißt auch, daß einst die Tangstedter sich vereinbart hatten, um die Schäge zu heben, und daß sie in der Mitternachtsstunde ansingen, denselben stillschweigend nachzugraben; aber der Böse störte sie durch allerlei Sput. Zulett, als sie den Schatz schon erblickten, kam der Teusel selbst angesahren auf einem mit vier Mäusen bespannten Wagen, auf den er ein Fuder Busch geladen hatte. Da das Fuder ganz schief geladen war und die Mäuse es nur mit äußerster Anstrengung vorwärts schleppten, so konnte einer der Schatzgräber seinen Tadel nicht zurückhalten; worauf dann sogleich der ganze Sput und mit ihm Irrwisch und Schatz verschwanden.

Nach dieser Beschreibung kann es nicht bezweiselt werben, daß wir hier einen vorgeschichtlichen Ringwall vor uns haben. Auch die Wassertümpel der nordsriesischen und dith= marscher Bauernburgen sinden wir hier wieder. Insbeson= dere knüpst sich an den Brunnen der Lembeksburg bei Borgsum ebendieselbe Schatzgräbersage und Spukgeschichte<sup>1</sup>).

Die Königin Margareta (Schwarze Grete) erscheint hier durchaus als eine mythische Figur, hinter welcher viel= leicht eine alte Göttin sich verbirgt 2).

#### Anhang.

## Der Klinkenberg bei Groß = Rummerfeld, und die Margaretenschanze bei Ginfeld.

Deftlich von bem am Sunderbet belegenen Dorfe Groß=

<sup>1)</sup> Chr. Johanfen: "Die norbfriefische Sprache" S. 253-60; vgl. Mullenhoff's Sagen Rr. 118 S. 102.

<sup>2)</sup> Mullenhoff's Sagen Ginleitung S. XLVI.

Kummerfeld (Kirchspiel Neumünster, Kreis Kiel) liegt in einem Moor eine alte Berschanzung, der Klinkenberg '). Den hat, der Sage nach, die Schwarze Grete in ihrer Schürze dorthin getragen, um ihn als Schanze zu benugen. Un der Stelle, wo sie ihn wegnahm, steht seit der Beit der Belauer See.

Westlich vom Dorse Einfeld (Kirchspiel Reumünster) am Einfelder See liegt eine runde Umwallung, Marga= retenschanze genannt2).

**5**.

## Die Burg zwischen bem Schmalensee und bem Belauer See (Kirchspiel Bornhöved, Kreis Plon).

Am südlichen Ende des Belauer Sees breiten sich niedrige Wiesen aus, und zwischen diesen einerseits und dem Schmalensee andererseits geht ein Damm, über welchen die Landstraße von Belau nach Bornhöved führt Hart an der Landstraße ragt eine kleine Halbinsel südwärts in den Schma-

<sup>1)</sup> Topographie von holftein und Lauenburg Bd. II S. 65; Mullenboff's Sagen Ar. 367 S. 273.

<sup>2)</sup> Eine andere Berschanzung liegt nordöftlich vom Dorfe Einfeld beim Birthshause Schanze an der Chausse von Riel nach Neumunster. Topographie Bb. I S. 352. (Es ist dabei zu bemerken, daß im J. 1627 nicht die Schweden, sondern die Raiserlichen im Amt Bordesholm hauseten. Uebrigens bezeichnet man auch in anderen Gegenden Deutschlands manche Urbesestigungen als Schwedenschanzen.)

lenfee hinein, und auf biefer liegen bicht am Waffer bie Ueberreste ber sogenannten Burg ober Schanze von Belau').

Nach der Beschreibung des Schullehrers G. Kasche vom Jahr 1837<sup>2</sup>), besteht die Burg aus einer eisörmigen Um-wallung von beträchtlicher Höhe, welche ihre kleinste Breite am See, ihre größte Breite aber landeinwärts hat. An der Seeseite scheint von jeher eine kleine Lücke gewesen zu sein. Der Wall, welcher am Grunde 40 bis 50 Fuß dick sein mag, wird von der Nordseite ab allmählich abgegraben und der Sand zur Wegebesserung verbraucht. Die Ueberreste maßen damals, der össtliche 127, der westliche 44 Schritt. Den inneren Raum konnte P. nicht messen, weil derselbe mit Haser besäet war.

Als Borwerk der eigentlichen Burg diente ein Erdwall, welcher am Schmalensee beginnt und in einer ziemlich geraben Linie nordwestwärts dis zu den Wiesen am Belauer See verläuft, so daß er die Halbinsel mit dem Ringwall von dem Lande abschneidet. Dieser Wall ist sehr ungleichmäßig conservirt. Hart am User des Schmalensees steht ein unsversehrtes Stück, abgesehen von den Einwirkungen der Zeit und des Wetters. Dasselbe erhebt sich steil aus dem See und hat eine Höhe von 40 bis 50 Fuß über dem Wasserspiegel. Der Kamm mist 36 Fuß Breite. An beiden Seiten sind Spuren tieser Gräben, die möglicherweise früher, als der Wasserstand des Sees höher ging, mit Wasser angefüllt waren. Steine, außer kleinen, waren nicht zu sinden, wohl



<sup>&#</sup>x27;) Geerz: "General Rarte von Schleswig Solftein und Lauenburg" zeigt, daß von Norden her zwei halbinfeln in den Schmalenfee hineinragen; auf der westlichen ist das Burg-Zeichen angebracht. Leider umfaßt die "Antiquarische Karte von Bornhoved" (im XXXIII, Bericht der Schl. Herthums-Gesellschaft Tafel I) diesen Punkt nicht.

<sup>2)</sup> Georg Basche: "Chronik tes Kirchspiels Bornhöved" S. 6 (Separatabbrud aus Fald's Reuem Staatsbürgerlichen Magazin Bb. VIII) und bessen handschriftliche antiquarische Beschreibung besselben Kirchspiels. (Im Archiv des Rieler Museums; vgl. den III. Bericht der Schl. S. 2bg. Alterthums-Gesellschaft S. 12.)

aber hin und wieder Muschelschaalen aus süßem Wasser. Auch noch eine ziemliche Strecke weiter bleibt der Wall von ansehnlicher Höhe, obgleich der Pflug schon über ihn hinsweggegangen ist. Erst von dem Punkte ab, wo die Landsstraße ihn durchschneidet, hat die Höhe des Walles beträchtelich abgenommen. Die ganze Länge desselben, soweit er noch deutlich vorliegt, mißt ungefähr 263 Schritte. Dagegen auf der letzten kurzen Strecke vor den Wiesen ist der Wall völlig demolirt, dis auf geringe Spuren. Bersolgt man dieselbe Richtung weiter durch die Wiesen, so erreicht man am User des Belauer Sees einen mit Bäumen und Gebüsch bewachsenen Hügel, von geringem Umfang und wenig Höhe, der von den Wiesen schräg ansteigt, aber nach dem See zu steil abfällt.

"Eben innerhalb des äußeren Walles, nach den Wiesen zu", schrieb Herr Pasche, "wurden vor einigen Jahren von einem Bauern aus Belau 30 bis 40 Gelbstücke von der Größe unserer Doppelschillingsstücke gefunden. Leider habe ich kein einziges davon auftreiben können, da er sie seinen Kindern zum Spielen gegeben hatte. Er sagte, sie hätten Gepräge gehabt, wären aber nichts werth gewesen, da er sie hätte entzwei brechen können. In dem Ringwall sollen vor längeren Jahren metallene Sachen gefunden sein; aber niemand weiß, wo sie geblieben sind.). An der Nordseite

Rach mundlicher Mittheilung eines Studenten, hat ein Bauer dem-

<sup>1)</sup> Bgl. den IV. Bericht der Schl. . . Lbg. Alterthums . Gefellschaft S. 75—76 und Pasche's Brief vom 6. April 1838. (3m Archiv des Museums.) "Eben innerhalb des Walles der sog. Burg fand ein Bauer eine Urne mit mehreren Sachen. Er erzählte, es ware unter anderen eine "Taschenuhr" darin gewesen, die aber gleich in Staub zusammengefallen. Erst nach vieler Mühe trieb ich beisolgende zwei Stücke auf: eine kleine bronzene Zange und ein kleines hohles, aus Bronze gegoffenes Ding, das ich nicht besser als mit einem henkeltopf vergleichen kann. Bon letzten wurden einige zwanzig gesunden". herr P. erklärte diese Gehänge als "Pupsachen", und dieselben ähneln den "eimerförmigen hängezierrathen", welche aus den schleswigschen und dänischen Moorfunden bekannt sind. Der Fund scheint also auf das Eisenalter hinzudeuten.

besselben, wo man (wie oben erwähnt) Sand zum Wegebessern wegnimmt, sind vor einigen Jahren menschliche Ge= rippe gefunden, von denen die Schädel angeblich noch mit Haaren versehen waren. Wünschenswerth wäre die Erlan= gung derselben gewesen; aber sort sind sie".

"Nach den an dieser Stelle haftenden Sagen habe ich mich erkundigt, aber wenig ersahren, wie denn überhaupt die ganze Gegend sehr arm an solchen ist. Es hätten sich die Einwohner der Umgegend bei Kriegsunruhen dahin geslüchtet, und die Vornehmsten wären in dem keinen Ringwall, die gemeinen Leute aber in der äußeren Umwallung gewesen. Auch wäre da eine Schlacht vorgesallen, wo die eine Partei in der Schanze, die andere auf dem gegenüberliegenden User bes Schmalenses gestanden hätte; diese Schlacht sollte unter Waldemar oder auch unter Margareta vorgesallen sein. Geld ist natürlich dort viel vergraden, und es ist zum Sprichswort geworden: "Mußt nach der Burg gehen"! — wenn Jesmand Geldmangel hat".

"Daß diese Verschanzungen zum Zusluchtsort für die Bewohner Bornhöveds und der Umgegend bei den sortwähsenden Kriegsunruhen hier an der Gränze des Sachsens und Slavenlandes gedient haben, scheint eine ausgemachte Sache, und eine bessere Stelle wäre nicht zu sinden. Wie vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden das Wasser der Seeen viel höher gestanden hat, lehrt ja überall die Erfahrung, hier noch überdies lebendige Zeugen; denn noch vor zehn Jahren waren die Wiesen am Belauer See tiese Moräste, die keinen Menschen trugen. Solchen höheren Wasserstand angenommen, so waren die Wiesen damals See; der Bornshöveder See, der Schmalensee und der Belauer See, die jetzt durch Dämme von einander getrennt sind, waren ein

selben ergahlt, daß man bei den weiteren Abgrabungen der Burg eine Anzahl tupferner Reffel, von verschiedener Große, die in einander paften und ftanden, sowie auch einen mit Steinen gepflasterten Plat mit einem Brandflect in der Mitte gefunden babe.

einziger See; die Wiesen, welche vom Bornhöveder See bis unmittelbar an Bornhöved sich erstrecken, waren gleichfalls See. Der ganze Winkel war noch vor funfzig Jahren, wie alte Leute erzählen, vicht mit Wald bewachsen. Also konnte man leicht auf Kähnen von Vornhöved nach der Burg sliehen".

Herr Pasche vermuthet weiter, daß der Ringwall "der Hafen war, wo die Flüchtigen landeten und ihre Fahrzeuge bargen. Oder es war ein Gögenhain, eine Opferstätte, durch den Wall abgesperrt und nur zu Wasser erreichbar, weil sie dem gemeinen Bolf unzugänglich bleiben sollte". Daran ist freilich nach den anderweitigen Erfahrungen und Beobachtungen nicht zu denken; der eisörmige Ringwall ist als das Hauptwerk, der Außenwall nebst Graben als die erste Bertheidigungslinie anzusehen. Ebenso steht es außer Zweisel, daß wir hier eine vorgeschichtliche Bauernburg und keinestwegs einen ritterlichen Burgplatz! haben.

Die historische Erinnerung an den dänischen König Waldemar II ist von dem benachbarten Schlachtfelbe bei Bornhöved hieher übertragen. Dagegen die Königin Marsgareta erscheint auch in diesem Falle als eine mythische Figur, sowie der Schwarzen Grete ebenfalls mehre Rostrappen (Huseisensteine) in der Umgegend von Bornhöved zugesichrieben werden?).

<sup>1)</sup> Ein "ehemaliges Schloß Below", wie die Lopographie von Holftein und Lauenburg Bd. I S. 204 fagt, ift überhaupt nicht nachweisbar, und die der betreffenden Notiz zu Grunde liegenden Stellen aus der Schl.-H.-Lbg. Urkundensammlung Bd. I S. 298, 405 und Bd. II S. 359 beweisen dafür nichts.

<sup>2)</sup> Müllenhoff's Sagen Nr. 16, 1 S. 19 und Nr. 605 S. 585; Bericht XXXIII der Schl.-g.. Ebg. Alterthums-Gesellschaft S. 8.

6.

## Die Burg bei Sufel, im Gnt Develgönne (Kreis Olbenburg).

Ein lebensvolles Bild von dem Kampfe um eine Bauernsburg entwirft Helmold in seiner "Chronit der Slaven" (Buch I, Kap. 64), der freilich nur Zeitgenosse, aber nicht Augenzeuge gewesen ist.

"Ich will ein Ereignig erzählen, bas ber Nachwelt überliefert ju werden verdient. Rachdem die Slaven (im Sommer 1147) bas Land Wagrien nach Belieben mighan= belt hatten, tamen fie julet in ben Gau Gufel, um bie dortige Ansiedlung der Friesen, deren Anzahl auf mehr als 400 Männer veranschlagt murbe, zu verheeren. Slaven aber heranrudten, wurden taum hundert Männer in der kleinen Festung (munitiuncula) gefunden; benn die übrigen waren in die Beimath gurudgetehrt, um bort ihre zurückgelassene Sabe zu ordnen. Nachdem alles braufen in Brand gesteckt war, — wurden die in der Burg (munitio) ben ganzen Tag lang von breitausend Slaven bart belagert. Die Slaven betrachteten den Sieg als unzweifelhaft, die Friesen suchten ihr Leben burch fortgesetten Widerstand ju retten. Als die Slaven einsahen, daß ihnen tein unblutiger Sieg zu Theil werbe, da versprachen sie den Friesen bas Leben und die Gliedmaßen unverstümmelt zu laffen, wenn biese aus der Festung heraustämen und ihre Waffen ablie= ferten. Nun hatten einige von den Belagerten Luft, fich ben Feinden zu ergeben, in der hoffnung ihr Leben zu retten. Jedoch der Priester Gerlav, ein Mann von hohem Muthe mahnte fie davon ab und sprach: "Ihr Manner, was wollt ihr thun? Glaubt ihr, baf die Barbaren Wort halten? Ihr irrt, Landsleute. Wift ihr nicht, daß unter allen fremben Ginwanderern fein Bolt ben Slaven verhafter ift als Die Friesen? Barum wollt ihr benn euer Leben wegwerfen

und freiwillig bem Berderben entgegeneilen? Ich beschwöre euch bei Gott dem Schöpfer ber Welt, dem es nicht schwer ift, uns balb zu erretten, versucht noch eine Zeitlang eure Rrafte. Go lange uns biefer Ball umgibt (quamdiu vallo hoc circumdamur), find wir unserer Bande und Waffen mächtig, und wir haben die Hoffnung, unser Leben zu be= wahren. Laffen wir uns aber entwaffnen, so bleibt uns nichts als ein schimpflicher Tod. Darum anstatt die Schwerter freiwillig auszuliefern, taucht fie lieber in bas Mark ber Feinde, und seid Rächer eures eigenen Blutes". - Nach Diesen Worten bewährte Gerlav seinen Belbenmuth, indem er mit noch Ginem fich an ben Gingang ber Burg 1) stellte; er trieb die stürmenden Feinde (hostium cuneos) zurück und erschlug mit eigener Hand eine ungeheure Menge Slaven. Als er zulest ein Auge verloren hatte und am Leibe vermun= bet war, ließ er boch nicht im Kampfe nach, indem er eine von Gott verliehene Kraft so des Geistes wie des Körpers offenbarte. Nicht herrlicher tämpften einst die allbekannten Söhne Zeruja's oder die Mattabäer, als der Priester Gerlav und die gar wenigen Manner in der Burg (castro) Gufel; und fie schütten die Festung bor ber Band ber Bermufter." - Der Schluß bes Rapitels berichtet, wie die Slaven, auf bie Botschaft von den Rustungen des Grafen Abolfs II., fich nach der Trave zu ihren Schiffen zurückzogen und nach Sause fegelten.

<sup>1)</sup> objectusque portis cum uno tantum viro. Laurent übersett: "indem er die Thore aufriß und mit nur einem Manne" usw.; besser Christiani (Geschichte der herzogthumer Schleswig-Holstein Bd. I S. 435): "indem er sich mit noch Einem an das Thor stellte". Ich halte mich an die lettere Uebersetzung, nur daß ich ganz allgemein "Eingang der Burg" sage. Meines Erachtens, ist nämlich an eigentliche Thore keineswegs zu benken, sondern es handelt sich entweder um eine Lude des Ringwalls, wie bei der Belauer Burg, oder um einen am Burgwall hinausgehenden ichmalen Beg, wie bei der Lembeksburg, wo allerdings in erster Reihe zwei entschlossene Manner zur Bertheidigung ausreichten.

Die svaenannte "Alte Bura" ober "Schange" gehört jest jum Gute Develgonne und liegt auf einer fleinen Landzunge, bie vom nördlichen Ufer sudwestwarts in den Sufeler See hineinragt. Es ift eine ausgebehnte längliche Erhöhung, be= ren Seitenwände mallartig in die Riederung ber sogenannten "Wöftwifch" abfallen 1). Db diefe Niederung jur Zeit bes Rampfes mit ben Slaven noch unter Waffer ftand, fo bag bie Burg ringgum von bem See umgeben war, muß babin Dagegen scheint aus ber Bertaufgurfunde gestellt bleiben. vom 18. Januar 14862) bervorzugehen, bag die Berhaltniffe damals schon den heutigen ähnlich waren. Darin verkauft Detleb bon Botwold feine zum Hofe Altona (im jetigen Gute Develgonne) gehörige Balfte bes Guseler Gees "mit ber Borchstebe in beme See belegen, unde mit der Bische be bar vor licht, - mit beme frygen Uthwege unde Inwege aver min Gud tho ber Borchstebe." Also stand die Burg burch eine Wiese mit bem Altonaer (Develgönner) Ufer in Berbindung, und von bort war ber gewöhnliche Zugang zur Burgftatte. Ich mochte vermuthen, daß auch die Glaven im 3. 1147 von biefer Seite angriffen, indem fie die Untiefe durchwateten.

Der vormalige Besitzer von Oevelgönne Kammerherr v. Neergaard hat dem Kieler Museum verschiedene Alterthums gegenstände geschenkt, welche neben vielen anderen ähnlichen Stücken in der Süseler Schanze gesunden sind. Nämlich: drei Flintstein=Aexte (Reile), eine abgebrochene Flintstein=Dolchklinge, eine Sandstein=Axt mit Stielloch, ein knöcherner Pfriem (sogenannte "Schreibseder"), zwei sogenannte Prodirteine mit durchgebohrten Löchern, zwei Wirbel, von denen einer glasst ist; außerdem mehre Eisensachen und eine Anzahl Topsscherben. Leider sehlt ein ordentlicher Fundbericht; aber nichtsbestoweniger dürste nach obigen Fundstücken anzu-

<sup>1)</sup> Topographie von Solftein und Lauenburg Bd. II S. 238 und 510.

<sup>2)</sup> Diplomatarium bes Rloftere Arenebot C. 126.

nehmen sein, daß die alte Burg bei Süsel auch schon in der Urzeit ein Zufluchtsort für die umwohnende Bevölkerung gewesen ist.1)

#### Anhang.

#### Roch einige Urbefestigungen in Wagrien und Polabien.

An den Wiesen, welche vom Sagauer See sich nach Südost erstrecken, nahe vor dem Gutshose Stendorf (Kirch=

<sup>&#</sup>x27;) Bericht XXIV ber Schl. . G. . 2bg. Alterthums . Gesellschaft S. 52. Auch in der Pipinsburg (hannover) sollen ein paar Steinkeile gefunden sein; vgl. Bb. III dieser Zeitschrift S. 73.

Bruhns: "Führer durch die Umgegend der oftbolfteinischen Eisenbahn" (Eutin 1868) S. 174 schreibt: "In der Oldenburger und Sufeler Schanze wurden vor Jahren viele Thierknochen gefunden, darunter Anochen von Ebel- Damm- und Rehwild, zahmen und wilden Schweinen, Rindern und Schasen, und in der Sufeler Schanze sogar ein Rückenwirbel vom Ballfisch. Zwischen diesen Rückenabfällen (?) befanden sich viele an einem Ende zugespiete Beinknochen von Schasen, die ihrer Form wegen Schreibstedern genannt wurden. Zwischen den Anochenhausen fanden sich eiserne Geräthe, Bepfleine, Scherben von Töpsen aus dem Material der Aschenkrüge und wie diese verziert".

Ich muß mir eine Besprechung des Olbenburger Burgwalles (vgl. Topographie von holftein und Lauenburg Bb. II S. 252—53) sowie der dortigen Knochensunde für später vorbehalten, und verweise zunächst nur betr. die sog. Schreibsedern ("Anochen größtentheils von wilden Schweinen") auf die Berichte der Schl.-h.-Lbg. Alterthums-Geseslichaft I S. 34, 48 und XX S. 53. Im "Berzeichniß der Sammlungen des waisand Forstraths Wächter zu hannover" (1846) sinde ich unter Rr. 166—175: "Pfriemen, aus Fußtnochen von hirschen gemacht". Bgl. die Abbildungen Rr. 76 und 77 bei Worsaae: "Nordiske Oldsager".

spiel Gutin, Kreis Oldenburg) liegen mehre bedeutende Burgwälle bei einer kleinen Hölzung, Oleborg genannt. 1)

Destlich von dem Meierhofe Stofs (But Baternever8= dorf, Kirchspiel Lütjenburg, Kreis Blon) liegt auf einer Land= spite im fog. Binnensee zwischen einer Bucht besselben und ber Russau die Hölzung Altenburg (Dleborg), gröften= theils aus Gichen bestehend, die fich terraffenformig auf eine zweigipfelige steile Sügelfette binanzieben. Durch die Höl= jung führt an ber sog. Biegelfathe (Altenburg) vorbei ein Kahrweg in das benachbarte Gut Neudorf. In Diesem Gebege finden fich an verschiedenen Stellen Ueberreste von alten Ballen und Erhöhungen. Die Hauptgruppe berfelben liegt an ber Westseite bes Neuborfer Weges und besteht aus einer runden Umwallung mit doppelten Ballen, in beren Mitte eine runde Erhöhung liegt. Begen Suben erstrecken fich von bier aus strakenartia kleinere Erböhungen zu beiben Seiten bes Wegs, die noch an manchen Stellen mit Steinen belegt find.2)

Die Olenborg & Hut auf der Insel Fehmarn hat ihren Namen von einer untergegangenen (wendischen oder vorwensbischen) Burg.<sup>3</sup>)

Ein hoher runder Wall Oldenborg findet sich auch auf dem Gebiet des zum Fürstenthum Rageburg gehörigen Allodialgutes Horst (Kirchspiel Sterley), das im Herzogthum Lauenburg östlich von Mölln enclavirt liegt. 4)

<sup>1)</sup> Topographie von holftein und Lauenburg Bb. II S. 378 u. 492. Aus den Urkunden vom J. 1408 und 1411 geht keineswegs hervor, daß "Wolmer Breyde tho Saghow" auf der Oleborg seinen Wohnsip hatte; vgl. Bb. III S. 198 biefer Zeitschrift

<sup>2)</sup> Topographie Bd. II S. 497-98 und Brunne: "Führer" S. 133.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. III S. 35 diefer Beitschrift.

<sup>4)</sup> Bericht III der Schl.-S.-Lbg. Alterthums-Gefellschaft S. 16; vgl. Topographie Bb. II S. 492.

7.

# Die Burg der Wogensmannen bei Westerhever (Rreis Giderstedt).

Die Erzählung des Chronicon Eiderostadense vulgare 1) lautet in hochdeutscher Uebersehung also:

"Item die Wogensmannen 2) die erhoben sich zuerst aus Nordstrandinger Land 3), und die wurden vertrieben von bem

<sup>1)</sup> Fald: "Staateburgerliches Magazin" Bb. IX S. 701-2; vgl. Die Berichtigungen auf S. 838.

<sup>2)</sup> Der Name der Bogenswannen ift als Bezeichnung eines Geschlichts aufzufassen, ebenso wie die "Bopenmannen" (f. dieselbe Chronit z. J. 1113, a. a. D. S. 697) in Eiderstedt und die Bogedingmannen, Bolberiksmannen usw. in Dithmarschen. Chr. Johansen: "Die nordsfriesische Sprache" S. 18 führt "Bögan", verdeutscht "Bögen" unter den Mannsnamen auf; doch ist derselbe keineswegs auf Nordsriessand beschränkt. In der Schl. Solft. Ebg. Urkundensammlung Bd. II S. 236 und 509 kommt Bogen Niclesson auf Alfen 1358 und Jeß Boghens in Schwansen 1374 vor.

<sup>3)</sup> Die ehemalige hufeifenformige Infel Rordstrand, beren Ueberrefte bie heutigen Infeln Rordstrand, Rordstrandich-Moor und Belworm find.

Den geschichtlichen Zusammenhang haben wir uns wohl folgendermaaßen zu denken. Als König Waldemar Atterdag die friesischen Utlande in strengere Abhängigkeit von der danischen Krone brachte, mußte auch die Insel Rordstrand sich unterwersen; der Huldigungsbrief der Pelwormer Harbe datirt aus dem J. 1354. Aber damit war Ordnung und Frieden noch keineswegs auf die Dauer hergestellt. Einen Einblid in das wüste Treiben damaliger Zeit gewährt uns die Urkunde vom J. 1358. Die holsteinischen Grasen heinrich und Adolf hatten sich über offenkundige Anseindungen zu beklagen und wollten deshalb einen Rachezug gegen Rordstrand unternehmen. Bei dieser Gelegenheit sagte die eine Harbe der Insel, die Edomsharde, sich von den Rachbarn los und schloß einen besondern Frieden und Bund mit den Holsteinern. (Michelsen: "Rordsriessland im Mittelalter" Urkunde 8 und Beilage I.)

In eben diefelbe Zeitperiode fallen offenbar auch die "Unthaten" ber Bogensmannen auf Rorbstrand. Das Geschlecht wurde beshalb von dem toniglichen Staller Ingwer (Jugvar) jur Rechenschaft gezogen und mußte die Infel raumen.

mächtigen Staller Ingwer, einem Staller über alle Utlande, und das geschah um ihrer großen Unthat willen.

"Und da fuhren sie hinüber in die Westerhever 4), und da bauten sie eine große Feste, die hieß man da die Wogen8=mannsburg, und sie stahlen und sie raubten darauf alles was sie haben wollten, denn sie hatten Smassen und Barsen 5), mit welchen sie da dinnen Landes und außerhald Landes raubten. Und sie hatten die Westerhever auch ganz wüste gemacht, denn all ihr Gut führten sie auf die Burg und ihre schönsten Töchter nahmen sie mit Gewalt mit auf die Burg und behielten sie darauf zur Willstür und gaben sie ihren Knechten. Dasselbe thaten sie auch in Holmerland und auch in Everschop und Strandingerland. Dies thaten sie so lange, dis daß sie hatten vierzehn ehrliche Bauernjungfrauen zur Willtür genommen bisher, und diese Lande betrübten sich ganz sehr.

"Und bei ben Zeiten war Ove Heringe ein Staller über Everschop und Utholm, und der versammelte diese zwei Lande zusammen in dem Jahre 1370 auf St. Margareten Tag (13. Juli), da zogen sie vor die Burg zu Schiff und zu Fuß 6). Und die allerletzte Jungfrau die sie hinaufgeholt



<sup>4)</sup> Bekanntlich ward die Eiderstedter Marsch vormals von zahlreichen Armen der Eider und hever durchschnitten, und man unterschied drei Disstrikte: das eigentliche Eiderstedt (Tönningharde), Everschop (Gardingsharde), Utholm oder, wie unsere Chronit einmal sagt, "Holmerland" (Holmboharde). Zu dem letztgenannten wurde Westerhever ("Häfra") gezrechnet, das aber damals noch eine Insel für sich war. Bgl. Chr. Johansen: "Das Westschlicheswissische Küstenland im 13. und 14. Jahrhundert" S. 24—26.

<sup>5) &</sup>quot;Smaft" ein kleines Seefchiff von 40 bis 70 Laften; "Barfe" eine kleine Barke. S. das Wortverzeichniß S. 618 und 627 zu den "hamburgischen Chroniken in niedersächsischer Sprache, herausgegeben von Lappenberg".

<sup>6)</sup> D. h. über das Watt, jur Zeit der Ebbe. Ich weiß nicht, wie Michelfen: "Rordfriestand im Mittelalter" S. 114 erzählt, daß bei diefer Gelegenheit im hochsommer "die Rordstrandinger über das zuvor mit Balten belegte Eis herbeizogen". Der stammt der Irthum aus dem

hatten, die hatte sich mit so schneidigen Worten vertheidigt, daß sie da noch Jungfrau geblieben war, und die verrieth da die Burg. Denn sie hielt sich also herzhaft, als oh sie herz-haft mit Harnisch wollte von der Burg stürmen, mit gutem

ebenso kurzen wie verwirrten Bericht des Peter Sax? ("De prascipuis rebus gestis Frisiorum septentrionalium" vom J. 1656, Buch III Kapitel 2; in Westphalen's mon. ined. Bd. I S. 1367.)

B. Sarens Bericht lautet in deutscher Uebersetung: "No. 1465 (!) rottete Ingwer R. Staller der Utsande die Wagensmannen aus, welche mit anderen in Besterhever Belworm und Fohr durch eine Bohlenbrucke (Bolipontem) zwischen Besterhever und Belworm und durch eine Durchschrt und einen Weg (actum ot viam, Fahr- und Fusweg über die Watten) zwischen Aordstrand und Fohr in Berbindung standen (conglutinati). Sie hatten auf Westerhever, da wo jest das Pastorenhaus ift, eine Feste genannt Wagensburg erbaut, in der sechzig Männer theils Ciderstedter theils Nordstrandinger von Raub und Jungsernrauh lebten Endlich sind sie von einer Jungsrau verrathen und alle getödtet; die Weiber der Nordstrandinger wurden ohne alles Mitseiden ins Meer gestürzt".

Als feine Quelle nennt P. Sax eine "alte handschrift bes herrn Stallers" (ms. votust. dn. praesecti), worunter ohne Zweisel unsere Chronit zu verstehen ist. Aus dieser ersehen wir aber, daß es mit der Bohlenbrücke eine ganz andere Bewandtniß hat. Rämlich in dem strengen Winter 1404 lag elf Wochen lang eine Bohlenbrücke über die Eider zwischen Elwort und Resserbeich. Und während die Bohlenbrücke lag, "do dref man of twischen Westerhever unde Pelworm unde vort aver", soil. über das Eis. (A. a. D. S. 702—3. Bgl. Erap: "historist-topographiss Bestrivelse af Siesvig" S. 296. Auch die Schweden überschritten 19. Januar 1713 die zugefrorene Sider bei Friedrichstadt auf dem mit Planken belegten Gise.)

C. P. Sanfen in Fald's Archiv Bb. IV S. 15 und "Chronit der friefischen Utlande" S. 44 und 58 hat fich ebenfo durch P. Gag und Michelfen itre fubren laffen.

NB! Ich will noch daran erinnern, daß eine "pons Bolbruch" gleichfalls in dem altesten Kieler Stadtprivilegium vom J. 1242 (Schl.-p.Lbg. Urfundensammlung Bd. I S. 475) vorsommt, und daß auch das Dorf, jest Gut Bollbrügge (Kirchspiel und Kreis Oldenburg) möglicherweise von einer hölzernen Bohlen-Brücke, resp. einem durch den Sumpf
jührenden Anüppeldamm seinen Ramen erhalten hat. In Schmachthagen
(Kirchspiel Oldesloe) ist der Rame Bollbrücke an einer gemauerten SteinBrücke haften geblieben. Sonst wiederholt sich Bollbrügge (Bollbrücke,

Harnisch. 7) Und sie machte sich schon an die Brücke 8), und die Lande die sochten mächtig und herzhaft vor der Burg, so daß sie auf der Burg in großer Wehre standen. Und ehe sie davon wußten, da ließ die Jungfrau die Brücke sallen, und sie sprang da mit der Brücke hinunter, und sie hielt die Brücke mit der wehrenden Hand solange daß die Lande zu ihr hinausdringend kamen und die Burg gewannen; denn sie hätten die Burg anders nicht gewonnen.

"Da nahmen die Lande all das Mannsvolk von der Burg, und Ove Heringe hegte dort ein gehegtes Ding vor der Brücke mit den zwei Landen und zweier Lande Rathleusten, nämlich Everschop und Utholm. Und darüber wurde solches Recht gegeben, wie man über Räuber und Jungsfrauenschänder zu geben pflegt, denn sie wurden verurtheilt zum Schwerte. Und die Frauen die mit Gewalt genommen waren, die wurden da von der zwei Lande Rathleuten gestichtlich bezeugt 9) als ehrlich und so gut wieder als ob es nicht geschehen wäre, und die Kinder die sie also geboren

Boelbrude) und banisch Bolbroe (bei Barsmart, Rirchfpiel Loit, Kreis Apenrade) als Name für Roppeln, Teiche, Bache, Einzelhofe und Rathen. Bgl. die Topographien.

<sup>7)</sup> Dieser Sas, welcher wie nach einem alten Boltsliede klingt, hat Danckwerth zu einer irrthumlichen Darstellung veranlaßt. In seiner "Reuen Landesbeschreibung" S. 152 b heißt est: "An die Falls oder Ziehebrücke stellte sich die letztgeraubte Jungfrau, mit einem Harnisch versehen und sonst wohl bewaffnet, und gab vor, daß sie als eine frische starke junge Dirne die ausgezogene Brücke alleine leicht beschützen wollte". — Dem Danckwerth ist wiederum Heimreich ("Rordfriesische Chronik" 2. Ausg. S. 95) gesolgt, welcher schreibt: die Burg sei überwältigt "durch List der letztgeraubten Jungfrau, so die Ziehebrücke, die sie wahrzunehmen den Räubern verheißen" usw.

<sup>8) &</sup>quot;Unde fe vlecch fit al bi ber Brugge". Gbenfo: "De Rabesperfonen hefft fit ein jeder geflegen bi enem Borger" (Samburger Chroniten S. 100 und 620).

<sup>9) &</sup>quot;lochtuget". Da weiterhin ausdrudlich von befiegelten Briefen die Rede ift, fo hat man wohl an ein unter dem Harbesfiegel ausgestelltes Gerichtszeugniß oder "hardeswinde" (vgl. Jahrbucher für die Landestunde Bb. X S. 7) zu benten.

hatten, die erklärten sie für ehelich (ächt). Und da nahmen sie die Frauen von der Burg mit all dem Gut, das darauf war, (und gruben dann die Burg hinaus in das Tief 10). Und etliche Frauen, die sie hatten mitgebracht aus Strandingerland, die senkten sie in das Tief. Und sie zogen da das Mannsvolk bei einer Rinne 11), und da hieben sie ihnen

In berfelben Chronit 3. J. 1439 (a. a. D. S. 706) wird erzählt, wie die Eiderstedter vor die Burg oder befestigte hofstätte des Stallers Eve Bunnetensson zogen und "groven de dale", d. h. sie trugen die Burth ganz oder theilweise ab. Dagegen hier bei der Bogensmannsburg ift von einer Abtragung gar teine Rede, sondern es heißt: "se groven do de Borch ut in dat Deep". Mit diesem Tief ist ohne Zweisel das sogenannte "Fall" gemeint, ein vormaliger Meeresarm, der bei der Kirchenwurth dicht vorbeigeht. Etwas weiter nordöstlich am Fall liegt die Bogensmannsburg, die jezige Pastoratwurth, umgeben von bedeutenden Ausgrabungen, welche häusig unter Basser stehen. (Trap: "Statistist-topographist Bestrivelse af Siesvig" S. 316—18.)

Es ift nicht anzunehmen, daß folde Ausgrabungen von Ove hering's Gefolgsleuten gemacht find, sondern sie durften viel eher den Wogens-mannen felbst zuzuschreiben sein. Als diese fich hier festsesten und "die Westerhever ganz wuste machten", da wurde auch der Deich gebrochen, so daß die Raubschiffe auf dem Fall bis an die Burg sahren konnten. Es lag nahe, das Wasser rings um die Wurth zu leiten, gewissermaaßen als Burggraben, über den die Zugbrücke sich spannte. Ueberdies gewann man durch solche Ausgrabung das nothige Material, um die Wurth zu vergrößern und zu erhöhen.

Bgl. Boltmar: "Bersuch einer Beschreibung von Eiberstedt" (Garding 1795) & 61—62: "Mings um die 18 bis 20 Fuß hohen Burthen, auf benen die gewöhnlichen Bauerhöfe (Hauberge) liegen, geht ein 16 bis 24 Fuß breiter und sehr tiefer Graben, damit badurch das haus so sehr wie möglich gegen Feuchtigkeit und gegen Wassermangel geschüpt sein möge. Man nehnt diesen Graben eine "Graft". Gewöhnlich ist dieselbe an zween Stellen unterbrochen, wo große Thorwege und Auffahrten vom Felde und vom Landwege herein angebracht sind. Zugbrücken, dergleichen sich in anderen Marschländern, wo das holz wohlseiler ist, viele sinden, sind hier nicht gebräuchlich". — Selbstverständlich mußten die Wogenstmannen, um ihre Burg vertheidigungsfähiger zu machen, eine Zugbrücke vorziehen.

<sup>10)</sup> Diefer eingeklammerte Sat muß angesochten werben ober ftebt wenigstens nicht an der richtigen Stelle.

<sup>, 11) &</sup>quot;By einer Randelen"; die andere Legart "Rondel" oder "Rundel"

allen die Köpfe ab und warfen die Rümpfe und auch die Röpfe in die Rinne, und dieser waren bei sechzig Manns=namen ohne ihre Frauen. Und diese Frauen, die mit Ge=walt genommen waren, die sahen das alle an, daß ihr Leid so schwer gerächt wurde. Und also blieb da von den Wo=gensmannen kein Mannsvolk mehr lebendig alles was aus Strandingerland geboren war, nur etlichen Töchtern schenkten sie das Leben, und sie machten besiegelte Briefe darüber wie alle Dinge geschehen waren.

"Als die Westerhever wieder bedeicht wurde und auch eine Kirche wieder gebaut, da bauten sie das Pfarrhaus 12) auf der Stelle, wo die Wogensmannsburg stand."

#### Anhang.

#### Weitere Burgftätten und Freiberge in Giderftedt.

Aus dem Obigen ergibt sich ein ziemlich klares Bild von der Burg der Wogensmannen; eine hohe Wurth, von

<sup>=</sup> Schanze paßt gang und gar nicht. Meines Erachtens ist an einen Battstrom ober kleineren Salzwasserbach zu denken, wie solche unter verschiedenen Ramen das Batt durchfurchen; vgl. Chr. Johansen: "Die nordfriesische Sprache" S. 7 und in den Jahrbüchern für die Landestunde Bb. VI S. 305.

<sup>12) &</sup>quot;Bedeme"; vgl. bas Bortverzeichniß zu ben hamburgischen Chroniten S. 631. — Bolkmar u. a. D. S. 34—35 macht sich eines Jrrthums schuldig, indem er erzählt, daß auf der Pastoratwurth die Enthauptung der Wogensmannen vollzogen sei, während er dagegen die sog. "Schanze" unmittelbar am Seedeich als den Ueberrest der Wogensmannsburg deutet. Die "Schanze" ist vielmehr erst mahrend der Wallensteinischen Invasion von den kaiserlichen Truppen unter Oberst Cerboni angelegt und bei deren Abzug 1629 wieder geschleift. Bgl. Feddersen: "Beschreibung der Landschaft Ciderstedt" (Altona 1853), S. 19 und 265; Trap a. a. D. S. 318; P. Sax bei Westphalen Bd. I S. 1362.

einem Graben umgeben über den eine Zugbrücke führte, überdies vielleicht mit einer Brustwehr und Palissadenzaun eingesaßt. Un einen hohen Schlosbau ist natürlich nicht zu denken; eher an einzelne Häuser, in denen die Geschlechtsvettern mit ihren Weibern und Gesolgsleuten wohnten.

In ähnlicher Weise haben wir uns die anderen Burgstätten innerhalb der Eiderstedter Marsch vorzustellen. Auf der Meyer'schen Karte bei Danckwerth sehen wir eine "Bopenborch" bei Poppenbüll, die dem Geschlecht der Bopenmannen 13) zugeschrieben werden mag, und eine "Bolingsborch" bei Boel im Kirchspiel St. Peter. Unsere Shronit sowie eine Urkunde vom Jahr 1442 erwähnen die Burg des Stallers Spe Bunnekensson im Kirchspiel Osterhever, welche 1439 von den Ausständischen geschleift wurde. 14) Endlich liegt an der östlichen Gränze des Kirchspiels Ording eine jest größtentheils abgetragene vierectige Anhöhe, die man einsfach als die "Burg", ohne weiteren Beinamen, bezeichnet. 15)

Außerbem zeigt die Meyer'sche Karte drei sogenannte Freiberge bei Kogenbüll, Garding und Esing (Wester-Tating); und in Uebereinstimmung damit erzählt Peter Sax 1°): "Asple sind natürliche und tünstliche Hügel (colles

<sup>13)</sup> S. oben Rote 2 S. 37.

<sup>14)</sup> S. oven Note 10 S. 41 und die Urkunde 33 bei Michelfen: "Nordfriesland im Mittelalter". Der Plat ber fog. Chensburg wird noch gezeigt; vgl. Trap a. a. D. S. 315.

Boher mag der "Borchsand" zwischen Utholm und Eiderstedt, wo die Dithmarscher 1414 geschlagen wurden (Presbyter Bromensis S. 129 und Trap a. a. D. S. 303), seinen Ramen haben? "Borg" bedeutet freilich auch ein verschnittenes Schwein, und die Ramen der Sandbanke sind sehr mannichsaltig, wie z. B. die Karte Bogelsand, Robbensand, Buttersand usw. ausweiset.

<sup>15)</sup> Trap: "Statistists topographist Bestrivelse af Slesdig" S. 324. In der Marsch von Dithmarschen mag es ähnliche besestigte haben. So z. B. die Josenburg im Kirchspiel Eddelack, Süderdithmarschen, und die Meyer'sche Karte zeigt auch bei Wehren im Kirchspiel Wesselburen, Norderdithmarschen, eine Erhöhung oder Wurth, "Borg" genannt. Topographie von Holstein und Lauenburg Bd. II S. 8 und 575.

<sup>16)</sup> A. a. D. Buch II Rap. 3 (bei Beftphalen Bd. I G. 1364). In

et tumuli), neben ben Landstraffen belegen, von benen in Britannien sehr viele vorkommen. Bon diesen ist eins in Eiderstedt, ein zweites in Everschop und ein drittes in Ut= holm, welches noch im Gigenthum ber Gemeinde fich befin= bet; jum Beweis daß vormals diese Distritte unterschieden Aber woher stammt diese Institution? Von Romulus, nicht von Moses haben unsere Vorfahren dies entlehnt, weil sie bei jeder Art von Verbrechen den Schuldigen als Zuflucht bienten." — Sar citirt bann bas 4. Buch Mosis, ben Ber= gilius und verschiedene andere Mlassifer, die freilich in ber Sauptsache für Giberstebt nichts beweisen können. seits möchte ich annehmen, daß die beiden Beitgenoffen Sag und Meyer 17) die Theorie von den Freibergen zuerst auß= gebilbet baben. Nach einem älteren Beleg babe ich vergebens gesucht; doch mögen mündliche lokale Ueberlieferungen zu Grunde liegen.

Die gedachten drei Freiberge find längst abgetragen, zuserst der bei Kogenbull der mitten in der Marsch belegen war. Die anderen beiden lagen unweit von dem westlichen Rande der Geestrücken von Garding und Tating. Nach den Angaben und Zeichnungen des Rectors Kleffel 18) vom Jahr

der handschriftlichen "Beschreibung von Eiderstedt" vom J. 1636 schreibt B. Sax: "In diesen drei Landen Eiderstedt, Everschop und Utholm kann ich die Freiberge zeigen, dabin die Malesizpersonen auf eine begangene Uebelthat seind gestogen". — Auf Sax beruft sich heimreich ("Nordfriesische Chronik" 2. Ausg. S. 50), indem er hinzusugt, daß solche Freiberge "Zweisels frei sich auch anderweit werden befunden haben". Weitere Zusätze Bolkmar a. a. D. S. 33—34.

<sup>17)</sup> Meher hat auch in seine Karte von Dithmarschen eine Anzahl Freiberge hineingezeichnet, worüber Dahlmann im Neocorus Bd. I S. 560 sagt: "Freiberge die man für Asple halt, obwohl es eher befriedigte einfach befestigte Höhen gewesen sein möchten". Dabei nimmt D. Bezug auf die von König Waldemar II angelegte Burg Frideberg. — Ich meine, daß auch hier der Einfluß des B. Sax auf den Kartographen Meher unverkennbar ist.

<sup>18)</sup> In Joh. Friedr. Camewer's "vermischten historisch-politischen Rachrichten von einigen merkwurdigen Gegenden ber herzogthumer Schleswig

1756 maaß der Tatinger Freiberg damals 1 Ruthe 2 Fuß Höhe und 19 Ruthen im Umfreis; die Spige war durchwühlt wie von einer Ausgrabung. Der Gardinger Freiberg maaß gleichzeitig 1 Ruthe 4 Fuß Sohe und 16 Ruthen 5 Fuß im Umfreis; bemertenswerth ift, daß berfelbe oben nicht in eine Spige verlief, sondern ein Plateau von 6 Ruthen 2 Fuß Umfreis bilbete. Um den Auf des Hügels zog fich ein da= mals ichon größtentheils zerstörter und aufgefüllter Graben, von dem auch jest noch Spuren zu erkennen find.19) Rleffel behauptet, daß der Garbinger Freiberg vormals wenigstens 2 Ruthen boch und von pyramidenförmiger Geftalt, oben und unten vierectig, gewesen sei; zwanzig Jahre früher (1736) seien wenigstens die "vier unteren Eden noch gang edig" gewesen. Danach reconstruirt Rleffel ben Freiberg als eine steile Apramide, welche auf der Grundfläche, den Graben mit eingerechnet, wenigstens 9 bis 10, wo nicht gar 11 bis 12 Ruthen, auf dem oberen Blateau ungefähr 1 Ruthe im Durchschnitt gemessen haben musse. Die vierectiae Korm wiederholt fich bei ber sog. Burg von Ording (vgl. oben S. 43); bagegen scheint es mir, daß Rleffel, seiner Theorie zu Liebe,

und holstein" Theil I (Flensburg und Leipzig 1758) S. 170—79. Rleffel tennt nur noch zwei Freiberge; der bei Kopenbull war also schon zerstört.

— Ich bemerke, daß ich die Maaße nicht mit Sicherheit reduciren konnte. Die Eiderstedter Ruthe à 16 Eiderst. Fuß ist etwa = 162/3 hamburger Kuß; aber an einer Stelle spricht Rleffel ausdrücklich von Decimalsuß.

<sup>19)</sup> Trap: "Statististe tepographist Bestrivelse af Slesvig" S. 312 (und 320). Der Freiberg hat eine Biertelstunde westlich von Garding, genau einige Ruthen nörblich von dem trigonometrischen Punkt gelegen, der dem Hose best verstorbenen Lehnsmanns Brandt am nächsten ist. Bei Abtragung desselben wurde im Jahr 1832 ein eisernes Beil gesunden. (Mitgetheilt von Herrn Apotheser Kirchmann in Garding.) Später sand man ebendaselbst einen Lübeter Goldgulden; vgl. den 28. Bericht der Schl.-H.-Lbg. Alterthums-Gesellschaft S. 37. — Roch etwas weiter westlich auf dem Geestabhang ("op deme Cleve by deme Garsande") zeigt man den Plap, wo angeblich im Jahr 1109 die erste hölzerne Kapelle erbau wurde; vgl. Trap S. 283—84 (Staatsbürgerliches Magazin Bd. IX S. 696—97).

ben Freiberg allzu hoch, steil und spitz reconstruixt. Er erstärt nämlich die Freiberge für heidnische, mit Aspkrecht besgabte Opferstätten 20), was ja nur eine Modification der P. Sax'schen Theorie ist.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Bolkmar 21) bei= läufig auf eine andere Bestimmung hinweiset. Die Hügel, welche fich durch ihre fleinere Grundfläche und beträchtlichere Bobe von den alten Wurthen unterscheiden, wenigstens zum Theil als Beidengraber anseben. Denn es ift ihm erzählt, daß "bei ganglicher Berftorung folder Sügel Urnen und andere Alterthumer gefunden feien." Wenn biefe Nachricht auch nicht weiter verbürgt ist, so möchte ich sie boch feineswegs ganz verwerfen. Umsoweniger ba neuerdings auf den kleinen Geeftinseln und Sandbanken, welche die jetige Giberftedter Marich umschließt, mit Sicherheit Urnenfelber nachgewiesen find. Als im Jahr 1830 das Haus bes Gin= gesessenen Behrens in Medehop (Kirchspiel Tating) auf einer natürlichen sandigen Erhebung nicht weit vom Seedeich erbaut wurde, fand man daselbst viele Urnen mit verbrann= ten Gebeinen lose in ben Sand geset, und im Laufe ber Jahre tamen beren bei ber Feldboftellung immer mehr jum Borschein, zusammen bisber wohl an hundert Stud. Urne ift so fraftig gewesen, daß man fie Jahre lang als Gin= machetopf benutt bat. Angeblich waren die Urnen zum Theil mit einer dunnen, meift vom Rost gerfressenen Gifen= platte zugedertt. Außerdem lagen unverbrannte Menschen= schädel lose im Sande. Auch wurden "Schleifsteine" und "Lochsteine" (d. h. steinerne und thonerne Net = oder Angel= beschwerer) gefunden. Im Februar 1873 sind wieder zwei etwa 1 Meter tief nebeneinanderstehende Urnen ausgegraben,



<sup>20)</sup> Auch Trap a. a. D. S. 312 möchte den Freibergen eine religiöse Bedeutung beilegen und macht bafür geltend, daß in unmittelbarer Rabe die erste christliche Kapelle erbaut wurde; vgl. Note 19. Dagegen deutet Wichelfen: "Nordfriesland im Mittelatter" S. 154 die Freiberge als alte Matplate, ohne daß er diese Behauptung weiter zu begründen sucht.

<sup>21) &</sup>quot;Bersuch einer Beschreibung von Giderftedt" S. 33.

welche ausnahmsweise in eine Schicht Steine, wie fie bie See hier jest nicht mehr auszuwerfen pflegt, eingepact wa= ren; dieselben enthielten nur verbrannte Bebeine, ohne jebes Grabgeschenk. Der Sand über ten beiben Urnen war von einer gleichmäßigen Lehmader durchzogen, welche als Rieder= schlag von einer sehr hoben Wasserfluth anzuseben sein burfte. Auch auf bem mittleren Geeftruden bei'Ratharinenheerb fand ber Gingeseffene Jens Bad Bans Debr. 1872 beim Sandaraben ein Thongefäß mit eisernem Deckel, worin aufer einem hubsch gearbeiteten Fingerring eine Anzahl rober Spiralringe und Bruchftude von Glectrum (Goldfilber) niebergelegt waren. Ebendaselbst find früher wiederholt Urnen mit Aschenresten sowie auch Netbeschwerer (Thonringe) und ein= mal ein completes Boot, das als Brenn= und Nutholz ver= braucht ift, ausgegraben worden. 22) Aus biefen Beobachtun= gen geht hervor, bak bas Deltaland von Giberstebt in ber Heibenzeit mahrend bes fog. Gifenalters bewohnt mar. lange noch gar feine Deiche ober boch nur Sommerbeiche existirten, haben naturgemäß die auf den Wurthen angesie= belten Ginwohner gerabe jene bober gelegenen Beeftrucen, welche die Winterfluth für gewöhnlich nicht überschwemmte, vorzugsweise zur Bestattung ihrer Tobten gemählt. Aber damit ist feineswegs ausgeschlossen, daß die Marschleute nicht gelegentlich ihre Todtenurnen in den vorhandenen fünstlichen Bügeln (Burthen, Burgen, Freibergen) follten beigefest baben, ebenso wie es die Geeftleute an den Abhangen der großen Grab= und Malbügel thaten.

Meines Erachtens, werben die Sügel von fleinerer

<sup>22)</sup> Obige Nachrichten verdanke ich ber Sute bes herrn Landraths Freiherrn v. Richthofen in Tönning und des herrn Apotheker Rirchmann in Garding, welche auch die qu. Funde an das hiefige Museum vaterländischer Alterthümer übermittelt haben. Rücklichtlich der Form läßt sich nichts Bestimmtes sagen, da die Urnen sammtlich in Stücken zu Lage kumen. Die Mischung des Thons ist die gewöhnliche. — In Betreff des Etectrumfundes von Ruthartnenheerd behalte ich mir eine besondere Mittheilung vor.

Grundfläche und größerer Sohe im Allgemeinen als die ältesten Wurthen anzusehen sein, die in der unbedeichten Marsch errichtet wurden, als der Fischsang noch Haupterwerbszweig Erst als nach ber Bedeichung Biehzucht, Seubergung und Ackerbau mit Erfolg betrieben werden konnten, bedurften die Marschleute größere Wirthschaftsräume und bauten dann ausgedehntere und niedrigere Wurthen. Dagegen auf ben Unterschied der vierectigen (pyramidalen) ober runden (tuppel= förmigen) Gestalt darf man, glaube ich, kein Gewicht legen, noch weniger Theorien begründen. Selbstverständlich wählten die Marschleute zur Anlage der Wurthen zuerst die natür= lichen Erhebungen (Geeftrücken), welche fie innerhalb ber Marsch vorfanden, und so mußten bier auch die ältesten Mittelpunkte bes öffentlichen Lebens entstehen. Wenn wir nun auf ben Geeftrücken von Garbing und Tating die sog. Freiberge finden, so liegt es allerdings nabe, an eine der= artige Bestimmung berfelben zu benken, sei es als Opfer= ober Dingstätten für Everschop und Utholm 23). Doch erscheint auch eine friegerische Bestimmung nicht ausgeschlossen. will nur baran erinnern, daß anderswo auf der Geeft mit Wall ober Graben umgebene Hügel oder Warten 24) vor= kommen, die man nicht wohl anders als zu den Urbefestigun= gen rechnen kann; und wenigstens von dem Gardinger Freiberg haben wir die bestimmte Nachricht, daß ein Graben benselben umschloß. — Was ben in ber Marsch belegenen Freiberg bei Rogenbull anbetrifft, so muß ich barauf verzichten,

<sup>23)</sup> Auch der bekannte Upftaleboom bei Aurich in Offfriestand war ein tunftlicher Sugel, auf dem ein Baum ftand. Grimm: "Deutsche Rechtsalterthumer" G. 795; vgl. ebbflbft E. 886 uff. über Freiftatten (Ufple).

<sup>24) 3.</sup> B. die am nördlichen Ufer des Diekfees (Amt Eutin) belegene Barte. Benn man von Gremsmuhlen auf der Gutin-Ploner Gisenbahn zwischen den Barterhäusern Ar. 36 und 35 entlang geht, sieht man eben jenseits der Biese am See eine mit Buchen bewachsene kuppelformige Anshöhe, die mit einem Graben umgeben ist; fast die Halfte ist von den Bellen weggespuhlt. (Bruhns: "Führer durch die Umgegend der oftholsteinischen Gisenbahn" S. 51 und 173.)

thn direkt in diese Betrachtung hineinzuziehen, weil über bessen vormalige Lokalität und Berhältnisse gar nichts bestannt ist; jedoch nach der Analogie mag man ihn als Opfersstätte, Dingstätte oder Warte für den dritten Landestheil, das eigentliche Eiderstedt, gelten lassen.

Db die Besiedlung Eiderstedts noch weiter zurückreicht als die obgedachten Urnenfelder aus bem Gifenalter? Es ist ja allerdings mahrscheinlich, daß schon in früheren Berioden die Ureinwohner der benachbarten hohen Geest besonders des Fischfangs wegen bas Deltaland ber Giber regelmäßig be= suchten; und bei solchen Gelegenheiten konnten wenigstens einzelne Geräthe aus dem Bronze. und Steinalter verloren gegangen sein. Jedoch es ist bisher nichts berartiges beob= achtet. Ein Fund von Flintsteingerathen murbe um fo auf= fälliger gemesen sein, ba bier jest überhaupt feine Steine vorkommen, auch auf ben Geeftstrecken nicht. Mit einer einzigen Ausnahme! Nämlich auf der Wogensmannsburg, bem Baftoratwurth in Westerhever werden beim Graben häufig gefantete, unten abgeflachte Steine gefunden, welche man beguem in einer ftarten Fauft halten fann, und bie wahrscheinlich zum Zerreiben und Quetschen bes Getreibes gedient haben 25). Aus diesem Umstande dürfte auf ein ver= hältnifmäßig höheres Alter ber gebachten Burth zu schließen sein, welche jedenfalls nicht erft von den Wogensmannen er= baut, sondern nur benutt wurde.

<sup>25)</sup> Rach der gefälligen Mittheilung des herrn Landrathe Freiherrn v. Richthofen.

8.

#### Ausgrabungen auf Sylt und Föhr.

Wie früher in dieser Zeitschrift (Bb. II S. 92) mitgetheilt, begann ich im August 1870 mit der amtlichen Unterssuchung der Hünengräber auf Sylt, und die Arbeit wurde in den folgenden beiden Jahren sortgesett. Ich bemerke außdrücklich, daß ich dabei von vornherein die Berpslichtung übernahm, alle Hügel nach beendigter Ausgrabung in wohlsabgerundeter Gestalt wieder herstellen zu lassen. In der That muß die Conservirung der Grabhügel, die in der baumsleeren Geests und Haibelandschaft dem Auge des Wanderers saft die einzige Abwechselung darbieten, schon im malerischen Interesse höchst wünschenswerth erscheinen.

Es liegt nunmehr das gedruckte Protofoll über meine bisherigen Ausgrabungen 1) vor, welches 30 Nummern (barrunter die Burg bei Tinnum2) umfast. Demselben find

<sup>1) &</sup>quot;Die amtlichen Ausgrabungen auf Spit. 1870, 1871 und 1872. Bon Beinrich Sandelmann, Königl. Confervator der vater-landischen Alterthumer in Schleswig-Holftein. Mit zwei Steinbrucktafeln und brei Holgschritten. Riel, Schwerdische Buchhandlung, 1873.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. III G. 54 uff. Diefer Beitschrift.

In einer alteren "Beschreibung und Rachrichten von der Insel Spit" (abgedruckt in Johann Friedrich Camerer's "Bermischen historischpolitischen Nachrichten in Briefen von einigen merkwürdigen Gegenden der herzogthumer Schleswig und holstein, ihrer natürlichen Geschichte und anderen seltenen Alterthumern" Theil II, Flensburg und Leipzig 1762) beißt es:

<sup>(</sup>S. 671) "Die mit Sande nun gang bededte Rantumburg, welche jestund fo nabe am Seeufer liegt, daß diefelbe bald weggespult werden muß und wird" usw.

<sup>(</sup>S. 672) "Arch fumburg, so die größte Burg und den höchsten Ball hat, welche aber an zwei Orten durchgebrochen und der Erde gleich gemacht ift. (Bermuthlich hat der Balbemar Soep, deffen Dankwerth er-

als Nr. 31 und 32 die Berichte über zwei vor mehr als hunbert Jahren vorgenommene Ausgrabungen auf Sylt, sowie als Nr. 33 und 34 zwei Berichte über neuerliche Ausgrabungen bei Goting auf der Insel Föhr angereiht.

Während ber im J. 1868 von Herrn Dr. F. Wibel eröffnete Denghoog auf Sylt !) noch bem Steinalter ange= bort, ift unter ben von mir untersuchten Sügeln feiner, ben ich mit voller Sicherheit so weit zurückführen könnte. Desto beffer find die Anfänge des Bronzealters vertreten, wo man die (unverbrannten) Leichen in fargförmigen Steinkisten beisette, welche ca. 2 bis 21/2 Meter lang und am westlichen Ropf= ende etwas breiter find als am östlichen Fußenbe. Grabgeschenke liegen vereinzelte Flintsteinsachen, bronzene Schwerter und Dolche mit hölzernen Scheiben, bronzene Meißel und Meffer, Schmudsachen von Bronze und Gold bei; auch wurden die Leichen mit Rinde, Baft und Baftge= flecht zugebedt, ober ftatt beffen mit Sand überschüttet. gewaltigen Eichbaumfärge, welche während berselben Cultur= stufe auf ber eimbrischen Halbinsel vortommen, hat der sagen= hafte Waldbestand Sylts offenbar niemals zu liefern vermocht. Auffälliger ist es, daß die Leichen der Todtenbäume 2) mit

wahnt, darauf gewohnt.) Die Balle find gang aufgeführet und nichts mehr daran zu bemerken, ale daß in der Mitte deffelben eine Bertiefung, woselbst ohne Sweifel die Besiger ibre Brunnen gehabt haben".

Camerer felbst ergahlt im Dedicationsschreiben (S. 634) beiläufig, daß er nur die eine (Tinnunburg) gesehen, in welcher damale Landvogt Matthiffen einen Garten angelegt hatte.

<sup>1)</sup> Geschildert im XXIX. Bericht der Schl. . S. . Lbg. Alterthume . Ge-fell caft.

<sup>2)</sup> Bgl. den XXX. Bericht der Schl. S.-Lbg. Alterthums Gesellschaft S. 32—33, Bd. II S. 383 und Bd. III S. 434 dieser Zeitschrift; insbefondere auch die Aufsäye von Worsaae: "Reidertrachten aus dem alteren Brongealter" in der Ropenhagener Junftreret Tidende Rr. 643 und 644 (Januar 1872).

wollenen Geweben reich bekleibet find, wogegen ich auf Splt die einzigen geringfügigen Proben von Wollenstoff zwar in einer sargförmigen Steinkiste, aber neben verbrannten Gesbeinen gefunden habe.

### Sargförmige Steinfisten mit unverbrannten Leichen.

- a) Mit freiliegenden Knochenresten und Aschenspuren im nördlichen, mittleren und nordöstlichen Krockhoog Nr. 13, 15 und 19; besgl. in Nr. 32.
- b) Mit Sandauffüllung, worin Schichten von Knochenmehl (füböstlicher Krockhoog Nr. 20) ober wenigstens schwärzeliche Verwesungsstreisen (westlicher Krockhoog Nr. 16 und Hündshoog Nr. 28) zu unterscheiden waren.
- c) Mit Sandauffüllung ohne sichere Spuren ber Berwessung (zweiter Turnbälhoog Nr. 24 und kleiner Jühälshoog Nr. 30).
- d) Die sargsörmige Steinkiste ist angedeutet, aber nur das abgetheilte Kopsende zur Bestattung eines abgetrennten Kopses benutt im großen Brönshoog Nr. 26. Außer diesem Schäbelgrab enthält derselbe Hügel zwei Steinshausen ohne Hohlraum, wahrscheinlich Kenotaphien. Aehnliche Kenotaphien kommen vor im Tipkenhoog Nr. 2,

nach einem bronzenen Fundstück im letzenannten dürften diese Malhügel 1) gleichfalls in die ältere Bronzezeit zurückereichen.

Sargförmige Steintiften mit verbrannten Bebeinen.

Die sargsörmigen Steinkisten blieben vorerst noch üblich, als die neue Sitte des Leichenbrandes schon den älteren Brauch der Bestattung verdrängt hatte. Hier sind gleichsalls bronzene Schwerter mit Holzscheiden, bronzene Messer und

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. III &. 41—44 diefer Zeitschrift. Im Reffenhoog wurde das Bruchftud einer Gewandnadel, von der Form wie Nr. 229 bei Worfaae: "Nordisko Oldsagor", gefunden.

Schmuckfachen, aber auch löffelförmige Schabmesser von Flint= stein und einmal Wollenstoffe beigegeben.

Die verbrannten Gebeine liegen entweber frei, wie im Reisehoog Nr. 12 und im kleinen Brönshoog Nr. 27, ober innerhalb der Sandauffüllung, wie in dem Hügel Nr. 25. 1)

Da die verbrannten Gebeine verhältnismäßig wenig Raum erforderten, so hat man wahrscheinlich bald sich an kleineren Steintisten genügen lassen, die von den verschiedensten Dimensionen vorkommen. Bergleiche z. B. die Hügel Nr. 7 und 18, in welchen beiden zwei ziemlich ähnsliche Bronzemesser beigelegt waren. Merkwürdig erscheint auch die sehr kleine Steinkiste in dem gewaltigen Tiideringhoog Nr. 11.2) Das Nebengrab in demselben Hügel zeigt einen Fall, wo die verbrannten Gebeine zunächst in eine Urne gelegt und diese dann in einer kleinen Steinkiste geborgen wurde.

Was die nachträglich am Abhange der Hügel beigesetzten und meist durch den Haidewuchs zersprengten Urnen anbetrifft, so mögen auch davon noch manche aus der Bronzezeit herrühren; jedoch eine sichere Altersbestimmung war unmöglich, wo jede Beigabe mangelte. Dagegen sind als Eisengräber zu nennen die beigesetzte Urne im nordöstlichen Krockhoog Nr. 19, eine dsgl. im Großen Berg. auf Föhr Nr. 34 und die drei Kegelgräber ebendaselbst Nr. 33.3)

Endlich möchte ich die "backofenförmigen" Steinbauten mit rundlichen oder länglichen Steinkisten hervorheben, welche im kleinen Turndälhoog Nr. 10, im südlichen Krockhoog Nr. 17<sup>4</sup>) und im benachbarten Riesenbett Nr. 21 sowie auch im Großen Berg auf Föhr Nr. 34 beobachtet wurden. (In Nr. 34 war außerdem ein Steinhausen, Kenotaph). Nur Nr. 17 enthielt neben verbrannten Gebeinen Bronzeschmuck und ein

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. III G. 90-91 und 436 biefer Zeitschrift.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. III S. 83-87 Diefer Zeitichrift.

<sup>3)</sup> Bgl. Bd. III G. 45-46 biefer Beitschrift.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. III G. 88-89 biefer Zeitschrift.

löffelförmiges Schabmeffer von Flintstein, während die ansbern drei Gräber schon früher ausgeleert waren. Dieselbe Enttäuschung habe ich noch in einigen Fällen mehr erfahren muffen.

Im Ganzen halte ich an der Ueberzeugung fest, daß die Wahrscheinlichkeit interessanter Fundresultate bei den großen Hügeln am größten ist. Die kleineren sind in der Regel bereits ihres Inhalts beraubt. Die jungen Seeleute auf den nordfriessichen Inseln psiegten früher den Winter über zu seiern, und wenn sich deren einige zusammenthaten, so konnten sie leicht in einem Tagewert oder auch in einer Nacht solchen kleinen Hügel umwühlen. Dagegen bei den 4 bis 6 Meter hohen Hünenbergen stand die unsichere Hohen Bunenbergen stand die unsichere Heinem Verhältniß zu der erforderlichen mühseligen und langwierigen Arbeit. Nur ausnahmsweise erzählt die Sage von mißlungenen Ausgrabungen im Klöwenhoog und im großen Brönshoog. 2)

Ausgrabungen im Interesse ber Wissenschaft oder richtiger der Curiosität haben auf Sylt und Föhr wohl erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts begonnen, wozu manche Abtragungen von Grabhügeln im acerbaulichen Interesse und gelegentliche Alterthumssunde hinzutamen. Die wenigen und unvollständigen Nachrichten darüber sind in vielen Druckschriften zerstreut. 3)

<sup>1)</sup> Bgl. Camerer: "Seche Schreiben von einigen Mertwurdigfeiten ber holfteinischen Gegenben" (Leipzig 1756) S. 22-23.

<sup>2)</sup> Mulenhoffe Sagen Rr. 501 S. 373 und Ihehoer Rachrichten Jahrgang 1872, Rr. 96 und 103.

<sup>3)</sup> Bgl. die Nachweise auf Seite VIII und XV meines Borworts.

Rap. 9 der obgedachten alteren "Beschreibung und Rachrichten von der Insel Splt" (a. a. D. S. 672—74) handelt "von den Tumulis oder heidnischen Begrabnishugeln". Daffelbe ist im Ganzen durchaus werthlos, und nur ein paar Notizen verdienen mitgetheilt zu werden.

<sup>&</sup>quot;Man nennt im Rirchspiel Morfum diefen und jenen Sugel Urdige,, Riabinge, Tore-Boog ober Sugel". (Bgl. Rr. 54 auf Sanfen's antiqua-rifcher Karte ber Insel Spit.)

Einmal bat der Berfaffer in einer Urne "einen bernfteinern Ring,

In neuester Zeit wurden namentlich die Riesenbetten (Börder) ausgebeutet, welche eine verhältnismäßig leicht zu eröffnende Fundgrube großer Granitsteine darboten, so daß kaum ein einziges noch unverletzt ist.

Jedoch wir dürfen teineswegs immer den letten Jahrhunderten die Schuld geben. Ohne Zweisel sind viele Hünengräber schon sehr bald nach ihrer Errichtung ausgeraubt worden. Denn die kostbaren Grabgeschenke reizten die Habgier, und wer vor der Ruhe der Todten keine fromme Scheu hatte, griff unbedenklich zu. Im standinavischen Norden war das Ausbrechen der Hügel (briota haugum, haugbrot) während der wilden Bikingerzeit ein sehr häusiges Berbrechen.') Und die altgermanischen Bolksrechte bezeugen, daß es ebenso in Deutschland vorkam. Die Lex Salica LV, 2 sagt: "Wenn jemand einen schon begrabenen Leichnam ausgegraben und beraubt hat und dessen überwiesen wird, der soll wargus (ein Wolf, d. h. friedlos, geächtet) sein dis zu dem Tage, da er sich mit den Berwandten des Berstorbenen vergleicht, und

in Größe eines Reichsthalers fauber gegoffen", gefunden. Auch ist ihm erzählt, daß "wirklich guldene gezogene Drathe, in der Dicke als ein eisern Strickbrath (Stricknadel), in folden hügeln vormals gefunden worden". (Nehnliche Ringe von Goldbrath fand ich in dem mittleren Krockhoog Rr. 15.)

Rap. 11 (a. a. D. S. 676—77) handelt von den Riesenbetten. "An einem Orte auf der hohen Saide zwischen Rampen und Braderup befinden fich die sog. Riesenbetten, deren nur .. find, und eins derselben ift ohngefahr 30 Schritte lang, die Breite macht ohngefahr 3 bis 4 Ellen aus, und die Höhe ift nicht über 2½ Ellen. Sie bestehen aus lauter großen hart an einander liegenden Feldsteinen, in deren Mitte (wie eine eröffnete auswieselfet) eine mit Quadratsteinen, etwa 2 Ellen auf allen Seiten besindliche Kammer. Was darinne gefunden worden, ob darinnen eine Urne gestanden oder nicht, solches ist mir unbewußt."

Man fieht, daß der Berfaffer in der archaologischen Topographie Splte nur ungureichend informirt war.

<sup>1)</sup> Beinhold: "Altnordisches Leben" S. 497. Bgl. Suhm; "Kritist historie af Danmark udi den hedensk Zid" Band II S. 278—79, wo die Bergubung des bei Leire belegenen Grabhugels von Rolf Krake besprochen wird, und Antiquariste Annaler Bd. IV S. 124—29.

viese selbst mussen für ihn bitten, daß es ihm verstattet werde, wieder unter Menschen zu kommen." Aehnlich bei anderen deutschen Stämmen.') Die mildeste Strasbestimmung hat das Gesetz der Friesen unter den Wahrsprüchen des weisen Saxmund,<sup>2</sup>) indem danach die Ausgrabung und Beraubung eines Todten nur gleich einem gewöhnlichen Diebstahl bestraft werden soll.

Es steht nichts im Wege anzunehmen, daß dasselbe Versbrechen auch schon in vorgeschichtlicher Zeit bis in das sogenannte Bronzealter vorzukommen pflegte. Die Bronzewaffen, die Schmucksachen von Gold und Bronze waren für die Zeitzgenossen nicht minder verlockend.

9.

### Die Solzicheiden ber Bronzeschwerter.

(Mit einem Solgichnitt.)

Aus der Gruppe der Arockhooger auf Sylt habe ich u. a. drei schöne Bronzeschwerter zu Tage gefördert, auf deren Klinsgen geschnitzte Holzspäne klebten 3); aber es war nicht zu erseshen, wie dieselben miteinander zu einer brauchbaren Schwertscheide verbunden gewesen. Fast möchte ich vermuthen, daß

<sup>1)</sup> Baip: "Das alte Recht der Salischen Franken" S. 201 und 262; Grimm: "Deutsche Rechtsalterthumer" S. 396 und 733. Der frankliche herzog Guntram ließ einer verstorbenen Berwandten durch seine Diener tas goldene Geschmeide aus ter Gruft entwenden, und herzog Giselbert von Berona rühmte sich selbst der Plunderung von Alboin's Grabstatte.

<sup>2)</sup> Lex Frisionum, additio sapientium III, 75 (bei Perp monumenta, legum tom. III S. 691, Note 40).

<sup>3)</sup> S. "Die amtlichen Ausgrabungen auf Shlt" Tafel I Fig. 1; Tafel II Fig. 7 und 9.

diese Schnitzereien nur als Grabgeschenke gedient haben und bei der Bestattung lose auf die Klinge gelegt sind (Pruntscheiden!).

Dagegen im Kleinen Bröns, hoog auf Splt habe ich zwei Bronzeschwerter mit wirklich brauchebaren Scheiden?) gefunden, von denen das größere in nebensstehendem Holzschnitt abgebildet ist; nämlich a) die Klinge, b) die hintere (nach dem Leibe zu gestragene) Seite, und c) die Borsberseite der Scheide.

Das Schwert mit Griffzunge, worin die beiden jest aanz vergangenen Solztheile bes Griffs eingelegt und mit zwei Nieten in ber Länge, mit vier Nieten am halbmondförmigen Ende befestigt gewesen sind, ist 57 Cm. lang. Die Scheibe besteht aus zwei Holzspänen, welche mit behaartem Leber, bas haar nach inwendig, gefüttert find, und ist auswendig mit stärkerem Leder überzogen. das jedoch auf ber Hinterseite nicht gang zusammenschließt. Drei Dueerriemen oben und einer wei= ter unten, die zwischen bem Bolg

<sup>1)</sup> Charafteristisch ift die Ueberein. Plimmung der geschnisten hölzernen Schwertscheiden aus den Eichbaumfärgen, die im Rongshöi und im Treenböi, Rirchspiel Bambrup, Jutland, ausgegraben und bei Madsen: "Afbildninger af Danske Oldsager og Mindesmærker" hest 5 und 6 dar. gestellt sind. Bgl. Lindenschmit: "Alterthumer unserer heidnischen Borzeit" Bd. II heft 1 Tasel 3.

<sup>2)</sup> Schon vorher fand ich im mittleren Krockhoog einen Bronzedolch in

und dem äußeren Lederüberzug liegen, halten die Scheide vollends zusammen. Der zweite und dritte Queerriemen, auf der Borderseite mit je zwei Rillen verziert, sind früher halb=mondsörmig verbunden gewesen, um ein Dehr für den Schwert=gurt zu bilden; aber die Berbindung ist jetzt zerstört. Die ganze Scheide zeigt, die größte Aehnlichteit mit der Figur Nr. 119 bei Worsaae: "Nordiste Oldsager". Zu dieser Schwertscheide gehört wahrscheinlich ein vierectiges bronzenes Ortband, hoch 7 Millimeter, an der unteren Fläche  $1^{1}/_{2}$  Em. im Quadrat (ähnlich wie Nr. 120a bei Worsaae), welches etwas abwärts von den Schwertern lag, und worin noch die abgebrochenen Holzreste steckten.

#### 10.

#### Cifternen, in der Spite von Grabhugeln ausgehöhlt.

Bei der Ausgrabung des Großen Brönshoogs auf Sylt hat sich außer den eigentlichen archäologischen Resul=taten 1) noch eine anderweitige interessante Beobachtung ergeben. Schon in der Borzeit nämlich ist die Hügelspiße bis zu einer Tiese von circa 2 Meter ausgegraben, die Höhlung aber nachträglich wieder ausgefüllt. Die verschiedenen Erdschichten stachen an Farbe scharf von einander ab, und aus

einer hölzernen, mit Lederriemen umwickelten Scheide, die ohne Zweifel jum wirklichen alltäglichen Gebrauch gedient hat. Doch konnte man aus den Ueberresten kein vollständiges klares Bild gewinnen. G. a. a. D. Tafel I Fig. 7.

<sup>1)</sup> S. oben S, 52 (Mr. 26 des Protofolls).

ber Lage berfelben ergab sich, daß die Grube von einer krater= oder kesselsörmigen Gestalt gewesen war. Diese Grube war mit einer circa 1½ Centimeter dicken Thonschicht regelmäßig ringsum ausgeschlagen. Hatte schon vorher viel Feuchtigkeit sich gezeigt, so nahm dieselbe untershalb der Thonschicht noch mehr zu. Der Sand war zum Theil vollständig mit Wasser gesättigt wie ein loser Teig.

Boher solche ganz außerordentliche Ansammlung von Feuchtigkeit? Dieselbe läßt sich nicht als herabgerieseltes Regenwasser erklären. Bielmehr sührt die obgedachte, mit einer Thonschicht ausgelegte kesselstrmige Grube zu einer Bermuthung, die zugleich den Namen des Hügels erstlären würde. Ich möchte nämlich den "großen Brönsshoog" als den "großen Brunnenhügel" deuten¹) Besvor man in Braderup und Kampen die tiesen Brunnen grub, mußte man sich mit Eisternen behelsen, worin das

<sup>1)</sup> Ich verkenne nicht, daß diefer Deutung etymologische Bebenken entgegenstehen, wenn die gegenwärtige Form des hügelnamens unansechtbar
wäre. Aber andererseits kann nicht zweiselhaft sein, daß die hügelnamen
im Lause der Zeit vielsach entstellt und unverständlich geworden sind. Heutzutage ist im Rordfriesischen wie im Plattdeutschen "Good (Suas)" das
gewöhnliche Wort; aber "Brunnen (Born", banisch "Brönd") ist ebensowohl vorhanden. Beide Wörter, "Brunnen" von "brennen" wie "Good"
von "sieden" abgeleitet, entsprechen der Borstellung eines warmen Sprudels;
Grimm, deutsches Wörterbuch. (Auf den halligen werden die Cisternen
"Fethinge" genannt.)

In Camerer's "Rordischen Beiträgen zum Bachsthum der Raturkunde und der Wissenschaften und Kunste überhaupt" (Altona 1757) Bb. I, 2 E. 130 heißt es: "Zwischen Kampen und Braderup auf Sylt flehen zwei Hügel nicht weit von einander. Sie sind von einer ungewöhnlichen Größe, welche Prunkenberge genannt werden. Man glaubet insgemein, daß in diesen Bergen ein großer General mit seiner Gemahlin begraven sei." Sowohl die Ortsbezeichnung wie die Beschreibung wurde auf die beiden Brönshooger passen, die in der Mitte zwischen den drei Nordoörsern liegen und alle Hügel auf der Norderhaide überragen. Jest ist der Name Prunkenberge auf Sylt ganz unbekannt. Man kann denselben nur als eine (plattdeutsche) Ueberseyung des friesischen Namens ansehen; "Barg" statt "Hoog", und in dem ersten Theil könnte sich der "Brunnen" oder das "Brunnelen" versteden.

Regenwasser ausgesangen wurde 1), und es ist nicht unwahrscheinlich, daß man eine solche in der ausgehöhlten Hügelspitze anlegte. Die Thonschicht sollte das Durchsickern des Wassers verhindern, hat sich aber als unzureichend erwiesen. Später ward die Hügelcisterne vernachlässigt und wieder verschüttet. Die Bedeutung des Hügelnamens gerieth in Bergessenheit, und die Sage<sup>2</sup>) suchte denselben anderweitig zu erklären. Es muß noch bemerkt werden, daß in der Höhe der Thonschicht eine moderne hartgebrannte Thonschere, auswendig braun, inwendig gelb glasirt, zu Tage kam. (21. August 1872.)

In der alteren "Beschreibung und Nachrichten von der Insel Splt" (in Camerer's "vermischten historisch-politischen Nachrichten von einigen merkwürdigen Gegenden Schleswig-Holfteins" Bd. II, Flensburg 1762) beißt es Kap. 6 § 36, S. 662: "Un Quellwasser durch gegrabene Brunnen haben die meisten Gegenden Splts einen reichlichen Segen, nur die Dörfer Kampen und Braderup ausgenommen, die nicht so tief herunter graben können, daß sie Quellen erreichen mögen, weil dieselben sehr hoch liegen, also mussen sie ihr Wasser herzusahren oder in gemachten breiten Graben das eingelausene Regenwasser, so lange als es brauchbar, nüben". — Nordwestlich von Kampen zeigt man noch eine derartige durch einen Wall (Föhringwall) abgedammte Wasserstelle. Eine Ueberlieserung erzählt, daß vormals hier die Föhringer und Amrumer zu rasten pstegten, wenn sie auf dem alten heerwege, Riper Stieg genannt, nach der Stadt Ripen reiseten. Bgl. Hansen in Falds Archiv Bd. IV. S. 14—15, 43.

2) Soweit mir bekannt, ift die betr. Sage von herrn C. P. hansen duerft in Mullenhoff's Sagen Rr. 501 S. 373 veröffentlicht, nachmals ausstührlicher in ben "Friefischen Sagen und Erzählungen" S. 162—82.

<sup>1)</sup> Das Dorf Rampen liegt circa 80 bis 90 Fuß über bem Meeresspiegel und hatte bis zum Jahre 1847 keinen ordentlichen Brunnen, sondern nur alterthümliche Cisternen oder Regenwasser-Behälter, daher oft Wassermangel. Bgl. hansen: "Friesische Sagen und Erzählungen" (Altona 1858) S. 143. Die neuen Brunnen sind ganz ungemein tief, z. B. der am Leuchtthurm 93 Fuß; s. Mittheilungen des Bereins nördlich der Elbe für Berbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse; Jahrgang 1861 S. 75. In Braderup wurde zuerst im Jahre 1834 ein 76 Fuß tieser Brunnen gegraben; s. hansen in Fald's Archiv Bd. IV. S. 42.

Die berühmten Königsgräber hei Tellinge, unweit Beile in Jütland, haben schon früher eine ähnliche Beobachstung ergeben. Pontoppidan: "Theatrum Daniae" (Bremen 1730) Theil I S. 350 bezeichnet es als ein "Naturwunder, daß oben auf dem Hügel so über König Gorm aufgeworsen ein sehr tiefer, mit Steinen ausgesetzter Brunnen ist, welcher so wenig im Winter zufrieren als im Sommer austrocknen kann". Dabei ist vor allem zu berichtigen, daß es nicht der Hügel des Königs, sondern der Hügel der Königin Thyra Danebod war 1).

Im Sommer 1819 versiegte der Brunnen auf Thyra's Hügel, und die in dieser Beranlassung von der Dorfgemeinde 1820 veranstalteten Nachgrabungen führten zur Entdeckung der aus starken Sichenbohlen erbauten Grabkammer. Der dortige Pastor Förslöv berichtete darüber mündlich wie folgt 2):

"Das Dorf Jellinge ist in letter Zeit von bedeutendem Wassermangel heimgesucht, weshalb die Einwohner sast während drei Vierteln des lettverstossenen Jahrs ihr Wasser mit Kserd und Wagen haben holen müssen, was nicht allein beschwerlich und tostspielig, sondern auch bedenklich für den Fall einer Feuersbrunst war. Während der 18 Jahre, daß Förslöv hier Prediger gewesen, hatte sonst Wasser auf Thyra's Högel gestanden dis vorigen Sommer (1819), wo es ganz ausgetrocknet zu sein schien. Es ist früher so überreichlich gewesen, daß das Wasser in älteren Zeiten durch eine Rinne am südlichen Abhange des Hügels in ein an der Kirchhossemauer ausgestelltes Becken hinunterlief. Das Wasser soll so rein und wohlschmeckend gewesen sein, daß man sogar aus der Ferne davon zum Theewasser holte. Bon Olim's Zeiten

<sup>1)</sup> So heißt es z. B. im Danfte Atlas Th. V C. 987: "Oben im Sügel der Königin ist eine große und tiefe Quelle, mit Feldsteinen eingefaßt, woraus die Einwohner ihr Baffer holen;" und im Dekonomist Magazin Th. V S. 201: "Die Quelle auf Thyra Danebod's Sügel liegt mehr als zwanzig Ellen über der Oberfläche des umliegenden Feldes, und auf der höchsten Stelle im Umtreis einer Meile, was wunderbar genug ist."

<sup>2)</sup> Antiquarifte Annaler Bb. IV (Ropenhagen 1827) G. 77-80, 91.

her hat man geglaubt, daß das Wasser aus einem lebendigen Quell entspringe, der nunmehr vermeintlich verstopft war; das mußte man auch um so mehr vermuthen, da das Wasser früher in einer Einfassung stand, welche einem Brunnen glich. Nun meinte man, daß der Quell durch eine neue Umgradung wieder zum Fließen gebracht werden müsse; und aus diesem Grunde beschlossen des Bauern (um dem obges dachten beschwerlichen Wassermangel abzuhelsen), den Brunsnen auszuräumen. Wan stieß bald auf die Feldsteine, mit denen derselbe früher vermuthlich an den Seiten umgeben gewesen, welche jetzt aber zusammengefallen waren; diese wurden nach oben ausgewunden. Nachdem man so in eine Tiese von nicht wenigen Ellen gegraben hatte, stieß man ausschwere Eichenbalten 2c."

Uebereinstimmend erzählte der Kirchspielvogt Christen Sörensen: "Indem wir nach den Wasserrinnen zum Brunnen, worin das Wasser weggeblieben war, suchten, durchgruben wir erst eine Erdschicht von 5 bis 6 Ellen Dicke, darauf eine 3 Ellen dicke Schicht Feldsteine. Nachdem wir letztere aufgewunden, bemerkten wir, daß sie ein offenes Loch ausgefüllt hatten, welches durch eine Decke von schweren Sichenbalken gehauen war 1c."

Am 2. Juni 1820 besichtigte Professor Finn Magnusen Thyra's Hügel und kam dabei zu dem Resultat, daß "die berühmte Quelle niemals existirt habe, sondern daß eine Wasserstelle (Bandsamling) allmählich entstanden sei in der brunnenähnlichen Vertiefung, welche einst einen Schacht hinab zur Grabkammer (Nedgang til Höien) gebildet hatte". Die Anlage dieses Schachts schrieb F. M. vorzeitlichen Leischenplünderern, den sog. Höhendrechern, zu.

Man hat bei diesen Nachgrabungen nicht beachtet noch überliesert, ob irgend welche Borkehrungen getroffen waren, um das Wegsidern des Wassers zu verhindern. Und doch kann kein Zweisel sein, daß etwas der Art existir haben muß, und zwar kräftiger und zweckmäßiger als die Thon-

schicht im Großen Brönshoog, weil ohnebies die Cisterne nicht Jahrhunderte lang vorgehalten haben könnte.

Ob noch anderweitig ähnliche Hügel-Cisternen beobach= tet find, darüber ist mir bisher nichts bekannt geworden.

#### 11.

### Moorleichenfunde, und die Strafe der Bersenkung.

Bei anderweitigen Nachforschungen im Archiv der Schl.= Holft.=Lbg. Alterthum8=Gesellschaft fand ich in einem vom 21. Juni 1839 datirten Schreiben des Schullehrers G. Pasche zu Wankendorf (gest. 1862) solgende Notiz:

"Mir ist ein Fall aus meiner frühen Jugend bekannt, wo in einem Torfmoore im südöstlichen Schleswig ein vollständiger menschlicher Körper in eine Kubhaut eins gewickelt gefunden wurde".

Das ware ber fünfte Moorleichenfund in Schleswig-Holftein 1).

Bekanntlich erzählt Neocorus (1598): Ein namhafter reicher Mann zu Wellinghusen (Kirchspiel Wöhrden, Norderstithmarschen), den er selbst wohl gekannt, habe seine geschwängerte Schwester mit Beihülfe etlicher Bettern unter dem Gise ersäuft und begraben, um solche Schande und Unsehre in seinem Geblüte nicht zu leiden.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II G. 71 uff. und Bb. III G. 39 biefer Zeitschrift.

Auch war zu Neocorus' Zeiten ein Stück Feld bei Nannemannhusen (Kirchspiel Wöhrden) unter dem Namen des Meiden= oder Heiden=Stückes bekannt. Dort war eine Jungfer aus Nannemannhusen, die ihre Ehre versehen, von ihren Bettern und nächsten Freunden aus dem Wollermannen= Geschlechte in eine Grube gestoßen und begraben 1).

Dieselbe Morbsitte soll in Dithmarschen bis ins 18. Jahrhundert hinein Bestand gehalten haben. Man erzählt: wenn ein Mädchen Unehre über ihre Familie gebracht, so habe Nachts ein Familienrath sich versammelt und Beschluß gesaßt. Dann sei die Schuldige geweckt und ihr besohlen, ihre besten Kleider anzulegen; man wolle ihr schaffen, was ihr sehle. Ein Wagen sei angespannt, die Nächsten in der Berwandtschaft hätten sich zu ihr gesetzt, und so wäre sie auf eins der wilden Moore gebracht und dort versenkt. Keiner habe jemals wieder von ihr gesprochen<sup>2</sup>).

Das Chronicon Eiderostadense vulgare 3) erzählt: "Anno 1103 do was ein Mann genomet Ove Bons, mächztig van Bründen, de hadde eine Dochter, de vorspelde ere Ehre mit einem Anechte, des wart er Bader war unde bant er einen Quernsteen (Mühlstein) to deme Halse und vörde se in ein Overgrofft". — ("Groft, Graft" bedeutet Graben, "Dewer" (User) das Borland vor dem Deiche. Heimreich übersetzt: "außer Teiches" (buten Dit 4).

<sup>1)</sup> Reocorus Bb. I G. 96.

<sup>2)</sup> Rach einer brieflichen Mittheilung bes verftorbenen Dr. Korner in Melborf, mitgetheilt von Frl. J. Mestorf.

<sup>3)</sup> Faldt: "Staatsburgerliches Magazin" Bb. IX S. 696. Bgi. Grimm: "Deutsche Rechtsalterthumer" S. 696.

<sup>4)</sup> Anton Heimreich Walter: "Nordfresische Chronit", 2. Ausgabe vom Jahr 1668, S. 94. Derselbe erzählt S. 290, wie einer seine Beischläferin in der Gröder Tiefe erfäufte. "Darauf er Anno 1565 in der Kirchen zu Morsum (Rordstrand) ist gefället, und hat ihn der Staller lassen radern."

Gleichfalls berichtet dieselbe Quelle'), daß im Jahr 1370 nach Eroberung der Wogensmannsburg die fremden Weiber dieser Piraten ertränkt wurden. "Etlicke Fruwens, de se hadden mede gebrocht ut Strandinger Land, de senkeden se in dat Deep".

Auf den nordfriesischen Inseln wurde dieselbe Strafe an der ungetreuen Ehefrau durch den Gatten, den Bater oder die Brüder in dunkler Nacht vollstreckt. Noch um 1640 soll ein derartiger Fall auf Föhr vorgekommen sein. In Westersland auf Splt kennt man einen Weg, auf welchem solche Unglückliche nach dem Meer geführt wurden 2).

Entsprechend ist die Strase des Nothzüchtigers 3), "daß man innerhalb der dritten Fluth ihm soll die Hände auf den Rücken binden, ihm einen Sack über den Kopf ziehen, ihm so schwere Steine, als er selber schwer ist, an den Hals binden, ihn in die See hinaussühren und in den Strom wersen".

In natürlichem Zusammenhange mit der besprochenen Todesstrafe stand der alte Gebrauch, daß man die Leichen von verbrecherischen oder übelberüchtigten Personen in das Watt oder Moor versenkte 4). Zugleich ward ein langer Pfahl mitten durch den Leichnam oder den Sarg hindurch geschlagen. Man wollte auf die Weise verhindern, daß der Todte "wiederging" (spukte 5). Ich erinnere an die bekann=

<sup>1)</sup> Fald: "Staateburgerliches Magazin" Bb. IX S. 702.

<sup>2)</sup> Sanfen: "Chronit ber friefifchen Utlande" G. 31.

<sup>3)</sup> Beimreich: "Rordfrefifche Chronit" G. 180.

<sup>4)</sup> Abam von Bremen ergablt im II. Buch der hamburgischen Kirchengeschichte Kapitel 60 den Märtyrertod Wolfred's in Schweden und fügt hinzu: "Seinen Leichnam verstümmelten die Barbaren und versenkten ihn unter mancherlei Berhöhnung in einen Sumps."

<sup>5)</sup> An vielen Orten follen Beifter unter eingerammte Bfable gebannt fein; vgl. Mullenhoffe Sagen Rr. 266 S. 194 und Jahrbucher fur die

ten Sagen von König Abel 1) und von Benno Butendit 2), welche beide jedoch nur bis in das sechszehnte Jahrhundert zurück nachweisbar sind. Aeltere berartige Ueberlieserungen kann ich aus unserem Laude nicht nachweisen.

Als ein letzter Nachtlang erscheint es mir, daß die sputenden Geister an der Westfüste "über den Deich hinaus" auf die "Watten des Hasse" oder in das "wilde Moor" gebannt werden<sup>3</sup>).

#### 12.

## Borgeschichtliche Steindenfmäler in Schleswig = Solftein.

(3weites Seft. Riel 1873.)

Unter biesem Separattitel ist ber "33. Bericht ber vormaligen Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer" erschienen, welcher zugleich die am 21. April d. J. geschehene Selbstauslösung dieses Bereins zur öffentlichen Kunde bringt.

Das Heft enthält folgende Mittheitungen: 1) das Riefenbett in Warnit Tykstov (Sundewitt, Kreis Apen= rade); 2) das Riesenbett in Schelde=Koppelholz (Bro= acterland, Kreis Sonderburg); 3) Hünengrab bei Dünth

Landestunde von Schl. . und Lig. Bb. X S. 46. Ueber Pfablung ale Tobesftrafe f. Grimm a. a. D. S. 691 und Mullenhoff Rr. 189 S. 141.

<sup>1)</sup> Mulenhoff Rr. 487 G. 362 und Thiele: "Danmarte Foliefagn" Bb. II G. 123.

<sup>2)</sup> Jahrbucher für die Landestunde Bb. IV G. 153.

<sup>3)</sup> Millenhoff Rr. 347-50 G. 258-62; wgl. Ginteitung G. XLVIII. fetr fommt jeboch nur in Betracht, was von ber Bannung ergablt wirb.

(Broaderland); 4) die Gruppe von Steingräbern in Blomestoppel (Kirchspiel Ketting auf ber Insel Alsen); 5) bie beiben Riesenbetten in Safertoppel und 6) bas Riesenbett in Möllerholz (Norderholz auf Alfen); 7) Sunengrab auf bem Norbende von Alfen; 8) die fog. grauen Steine bei Groß=Solt (Rreis Flensburg); 9) jur antiquarischen Karte von Bornhöved (Kreis Segeberg), Tafel I; 10) der Rangau= Stein bei Rlein=Gladebrügge (Rirchiviel und Rreis Segeberg), mit Abbildung auf Tafel II; 11) bas Riesenbett bei Flehm (Gut Helmsborf, Areis Plon), mit Abbildung auf Tafel II; 12) bie Ufergräber bei Butlos (Kirchspiel' und Kreis Olbenburg), mit Tafel III; 13') ber Sügel mit zwei Steinkisten im Dahmer Moor (Kirchspiel Grube, Rreis Oldenburg); 14) und 15) zwei zerstörte Riesenbetten auf Sobenfelbe (Rirchspiel Sehestebt, Rreis Edernforde) und bei Röbsborf (Gut Hagen, Rreis Plön); endlich 16) Berzeichniß einiger alteren Abbilbungen von Steinbentmalern.

Riel, 10. Juni 1873.

Ş.

<sup>1)</sup> Die Mittheilungen Rr. 1, 2, 4, 5, 6 und 13 find ichon in Bb. III S 25-31 und Rr. 8 in Bb. II S. 95 biefer Zeitschrift abgedruckt.

# Bürgermeister

# Peter Pomerening.

Ein Beitrag zur inneren Beschichte der Stadt Flensburg in der zweiten Bälfte des sechszehnten Iahrhunderts.

Von

Instigrath Dr. A. Wolff.



Der Flensburger Bürgermeister Peter Bomerening (Bomerennind) ober, wie er weniger correct im Bolfsmunde heißt, Bommerering wird von einem gleichzeitigen Schriftsteller, ber ibm freilich versönlich verfeindet war, "homo ad omnia flagitia natus", "bipedum et quadrupedum nequissimus" und ein bem Polyphem ähnliches Ungeheuer genannt, welches wie Korah, Abiram und Dathan die Erde hätte verschlingen muffen 1). Der üble Ruf, ben er hinterließ, wurde wenige Jahrzehnte nach seinem Tobe badurch vermehrt und verewigt, daß ein Mann, ber auf Glaubwürdigkeit Anspruch zu haben schien, nämlich ber Rathsverwandte Jonas Hoper in Flens= burg, die ehrenrührigsten, aus Wahrheit und Dichtung ge= mischten Erzählungen von ihm aufzeichnete, welche schon, ebe fie später gedruckt murben 2), abschriftlich ins Publikum bran-Auch die mündliche Ueberlieferung bat die Geschichte Pomerenings fagenhaft ausgeschmudt, und zwar in einer Beife, bie beutlich genug ben Sag verrath, mit welchem man ben Lebenden verfolgte. Die Boltsfage läft ihn felbst im Grabe feine Ruhe finden. Es soll ihm ein ehrliches Begräbnif ver-

<sup>&#</sup>x27;) Georg Lorich in seinen Echristen Consilia duo materiam vindicationis Germanorum in exteros S. R. imperium non recognoscentes exactissime tractantia (Basil. 1581) und Enchiridion arrestorum et repressalium (Basil. 1589); cfr. Seelen: Memorab. Flensb. Sylloge (Lub. 1752) p. 227.

<sup>2)</sup> D. S. Moller: hiftorifcher Bericht von ber Stadt Fleneburg. 1759 u. 1760, S. 48-53.

weigert sein und im Stadtgraben, wo angeblich eine von ihm verurtheilte, aber unschuldige junge Frau lebendig begraben und gepfählt worden, der Geist des Berstorbenen noch sortswährend seinen nächtlichen Sput treiben '). Der "böse Bürsgermeister" ist somit an dem Orte seiner ehemaligen Amtstätigkeit fast zu einer mythischen Person geworden. Die rosmantische Seite seiner. Lebensschicksale hat in neuerer Zeit sogar einem deutschen Literaten Stoff zu einem s. g. historischen Romane gegeben 2), in welchem zwar von Historie wenig zu verspüren ist, der aber doch dazu beigetragen hat, den Namen seines Helden auch über die Stadtgränzen hinaus bekannt zu machen.

Für eine ernste historische Behandlung würde eine Persönlichkeit, die lediglich in kleinstädtischen Kreisen sich bewegt hat, ein wenig dankbarer Gegenstand sein, wenn nicht der Name des Mannes mit der Geschichte Flensburgs engverwebt wäre und die Aufmerksamkeit, die ihm zugewandt wird, indirect auch der Stadtgeschichte zu Gute kommen müßte. Aus diesem Grunde möchte die nachsolgende, auf städtische Arschivalien 3) sich stügende Darstellung. selbst wenn die fragsliche Gestalt, ihrer sagenhaften Umhüllung entkleidet, geringeres Interesse erweden sollte, nicht unwillsommen sein.

Beschräntt genug maren wenigstens in ber erften Balfte

<sup>1)</sup> Mullenhoff: Cagen u. f. w. (Riel 1845), S. 191; Flendburger Bochenblatt 10. Jahrg. (1797) Bl. 8-11.

<sup>2)</sup> Beter Bommerering, in 2 Banden von Ernft Billfomm. Prag u. Leipzig 1856.

<sup>3)</sup> hauptquelle waren die Gerichtsprotocolle des Flensb. Magistrats, von denen aber leider nur die vom 1. Aug. 1574 an beginnenden noch vorhanden sind. Für die vorausgebenden Jahre haben neben den "Sontentias des Ersamen Rades," dem "Roden Bod" und zerstreuten archivarischen Nachrichten hie und da auch Auszeichnungen gleichzeitiger Chronisten ergänzend aushelsen müssen. Auf die rielen schon in Claeden: Monumenta Flensburgensia ausgenommenen Auszüge aus den Gerichtsprotocolsen ist nur da bingewiesen, wo dieselben nicht, wie gewöhnlich, aus allem Zusammenhang gerissen, sondern mehr oder weniger vallständig mitgetheilt waren.

bes sechszehnten Sahrhunderts die Verhältnisse Flensburgs. Nach bem Stadtbuch von 1508 umfaßten bie von bem alten landesberrlichen Schlosse überragten Ringmauern ber Stadt bamals nur 422 Wohnhäuser, benen eine Rahl von taum 4000 Einwohnern entsprochen baben mag. Im Allgemeinen jedoch waren die Zustände des Jahrhunderts einem Wachsen und Emporblühen bes Orts nicht ungunftig. Rriegerische Ereignisse berührten die Stadt nur wenig und von feindlichen Ueberfällen blieb fie vollständig verschont. 218 1523 fich die Berrschaft Christians II. zu Ende neigte, hatte fich Flensburg, obwohl ungern, boch ohne thatsächlichen Widerstand ben Beit= umständen gefügt und dem Herzog Friedrich die Thore ge= Elf Jahre fpater waren bie Sohne ber Stadt unter Führung des Rathsverwandten Claus Frese mit ins Feld gezogen, um gegen die Feinde Christians III. zu fämpfen. Auch zu anderen Aufgeboten stellte man willig sein Kähnlein. Aber die friedliche Beschäftigung ber Ginwohner erlitt feine wesentliche Unterbrechung. Für den täglichen Marktverkehr war dadurch gesorgt, daß das Amt Klensburg, zu welchem bamals auch die Norbergoesharde, die fpatere Landschaft Bredstedt, gehörte, seine Producte bier jum Bertauf ju bringen verpflichtet und überdies mit ben Aemtern Sonderburg und Norburg, also auch Sundewitt und Aerroe, der Producten= handel freigegeben war. Durch seine örtliche Lage und seinen trefflichen Oftseehafen von der Natur bazu angewiesen, zwi= ichen ben nordischen Reichen und ben Berzogthumern einen wichtigen Sandelsplat zu bilben, erfannte Rensburg es als ein Glud, daß es bei ber Landestheilung von 1544, wie auch schon 1490, dem privativen Antheile des Rönigs beige= legt, mit Norwegen und Danemark mithin unter berfelben Die Rönige liefen Die Landesherrschaft verblieben war. Alensburger an den Rollbegunftigungen, die den Reichsunterthanen gewährt waren, theilnehmen und vermehrten von Beit zu Beit ihre Sandelsprivilegien. Nachdem die Allein=

<sup>1)</sup> Diplom. Flensb. Urfunde. 333. 334.

herrschaft ber Hansa in ben Oftseegewässern gebrochen war, nahm die Bahl der auf Danemart, Schweden und die Oftsee= lander segelnden Schiffe von Jahr zu Jahr zu und, um auch nach England, Holland und weiterhin 1) bie Schifffahrt mit Bortbeil betreiben ju konnen, wurde ber Sufumer Safen jur Berbindung des Berkehrs zwischen Dit- und Beftfee benutt, wogegen andererseits Flensburg fein Stapelrecht nach Rräften aufrecht hielt und die an ber Schiffbrude anlangenden frem= ben Schiffer und Kaufleute zu zwingen suchte, ihre Waaren bort feil zu halten und an Bürger zu vertaufen. reiften Klensburger bie auswärtigen Deffen zu Leipzig und Selbst bis Archangel und Moscau sollen sich ihre Sandelsverbindungen erstreckt haben. Mit angesebenen Raufleuten, unter benen die thor Schmebe, Lorch, Holft, Schulte, Finde, von ber Wettering schon früh und etwas später bie Rellinghusen, Bate, v. Merfelbt u. A. bervorragen, standen die Könige und anderen Landesfürsten, die von ihnen Waaren entnahmen ober fie zur Vermittelung von Geldzah= lungen benutten, mehrfach in Zwischenrechnung. jum Beweise einer Bunahme bes allgemeinen Wohlstandes. baß die tönigliche Regierung wiederholt von der Stadt nicht unerhebliche Capitalien anlieh, beren Aufbringung freilich bei ber Bürgerschaft einigem Wiberstande begegnete, im Uebrigen aber, was die Geldmittel betraf, teine Schwierigfeiten machte. Obgleich die von Kriedrich I. unterm 6. Mai 1524 in der Confirmation ber Lanbesprivilegien gegebene Busage, baß alljährlich in Flensburg und Riel Landtage gehalten werden

<sup>1)</sup> Im Archiv des Hospitals zum heil. Beifte in Flensburg befindet fich als Einband um eine alte Hospitalsrechnung ein auf Pergament vom Kerzog Abolf zu Kiel d. 19. Januar 1572 für Reinhold thor Schmede, Johann Kellinghusen, Ricolaus thor Schmede, Joachim Koftern und den Schiffer Georg Lammersen ausgestellter lateinischer Seepaß, worin erwähnt wird, daß das Schiff mit Getraide nach Portugal gehe und von dort eine Ladung Salz zurüczubringen bestimmt sei. Zacharias Wieding in seiner poetischen Chorographia encomiastica Flensburgs (1592) fingt:

Hushemis Hamburgae, velut est Flensburga Lubecae Aemula.

follten, nicht erfüllt wurde, fo blieb Flensburg boch bie Stadt, in welcher die Landtage, so oft sie vom Könige im Bergogthum Schleswig berufen wurben, allein fich versammelten. Neben ben Landtagen und von biefen unabhängig fanden bort auch allgemeine Rechtstage statt, welchen ber Ronig ent= weber in Berson ober durch seinen Statthalter prafibirte. Heinrich Rangau warb baburch veranlagt, 1571 fich bier ein eigenes Palais zu erbauen. Auch andere Mitglieber bes Landesabels fiebelten fich nach und nach in ber Stadt an. Während bas Stadtbuch von 1508 unter ben Grundeignern noch keinen einzigen ablichen Namen verzeichnet hat, begegnen uns in ber zweiten Balfte bes Jahrhunderts als Bausbesiter neben ber Königin Dorothea, die eine eigene Stadtwohnung befaß, Mitglieber ber Geschlechter Ahlefelb, Blefs, von ber Wisch, Buchwald, Blome u. s. w. Dem Wachsthum und Gebeihen ber Stadt mar mahrend bes ganzen Sahrhunderts nur die Calamitat der Best hinderlich, welche namentlich 1565 in bem Grade wüthete, bag berfelben in ber Beit awi= schen Pfingsten und Weihnachten nicht weniger als 1800 Menschen erlagen. Doch gablte Flensburg nach S. Ranhaus Bericht von 1597 noch 1134 Burger, Die ungefahr 200 eigene Schiffe beseffen haben sollen !). Mit ber allgemeinen Bildung der Einwohnerschaft war es freilich, bis bas 1566 eröffnete gynnasium trilingue allmählich einigen Sinn für Die Wiffenschaften erwectte, nur mäßig bestellt, obwohl ber lautgewordene Borwurf, daß, Schullebrer, Brediger und einige Auswärtige ausgenommen, fast Reiner auch nur seinen Namen richtig habe schreiben tonnen, Alle vielmehr nur schnöbem Geldgewinne nachgegangen seien 2), übertrieben ift. allein die meisten Stadtprediger, sondern auch Männer, welche auswärts einen bedeutenben Ruf genoffen, g. B. ber Maler und Formschneiber Melchior Lorch (Lorich) und ber spätere

<sup>1)</sup> Westphalen; Monum. ined. I, S. 54, 55.

<sup>2)</sup> S. Levidy. Enchirid. arrest. p. 212. Bgf. Seelen: Memor. Flensb. p. 326—27.

Ropenhagener Professor Thomas Finde waren Flensburgische Bürgerkinder. Angesehene und begüterte Kausseute, wie Reinshold thor Schmede, welcher in seiner Jugend Luthers Zushörer in Wittenberg gewesen war, Hans Kellinghusen und Harber Bate, schickten seit 1576 ihre Söhne zur besseren Ausbildung nach Straßburg und begründeten 1580 in der St. Nicolai Kirche eine Bibliothel, zu deren Bereicherung auch andere Bürger durch Schenkungen beitrugen. Selbst für die Stadtgeschichte war einiger Sinn vorhanden, wie die mit 1558 begonnenen chronologischen Auszeichnungen des Johannes Reinhusen), Organisten zu St. Marien, beweisen. Ausbrüche der Rohheit in Scheltwort und Gewaltthätigkeit, die allerdings an der Tagesordnung waren, aber im Geiste jenes Zeitalters lagen, werden anderswo im Lande nicht seltener als hier vorsgesallen sein.

<sup>1)</sup> Die in Sleev. Prov. Efterretn. IV, G. 343 über ihn und und feine Unnalen gemachten Mittbeilungen find jum Theil ungenau. Das Driginal feiner Aufzeichnungen ift freilich nur in befectem Buftande vorhanden. exiftirt aber baneben eine von D. S. Moller 1768 veranstaltete, nach ftreng dronologifcher Ordnung umgeschriebene Copie, welcher noch bas vollftanbige Original ju Grunde gelegen ju haben icheint. 3rrig ift die Behauptung, baß R. feinem Amte- und Chevorwefer Friedr. Lutter in der Beit von 1558 bis 1575 abjungirt gewesen fei. 3m Januar 1573 hielt er fich ju Greife. wald auf und erft, nachdem er furg vorber aus Bommern nach Flensburg getommen war, trat er bier am 1. Juli 1576 fein Organiftenamt an. Gebr mahricheinlich ift es baber, bag er bei Bufammenftellung feiner Unnalen Die in die Beit von 1558 bie 1575 fallenden Rotigen feinem Bormefer († 8. December 1575) entlehnt und felber nur von feinem Amteantritt an neue Aufzeichnungen niedergeschrieben bat, wofür auch ber Umftand fpricht, bag bon ber Mitte bes Jahres 1575 bis babin 1576 faft Richts notirt ift. Die Aeltern R., die er Jacob Cadelmader († 19. Juli 1583) und Anna S. († 21. Jan. 1571) nennt, icheinen in Fleneburg gelebt ju haben. der Bittme Friedr. Lutter's, Metta, geb. Sade, († 21. Febr. 1589) verbeirathete er fich den 18. Aug. 1577 und in zweiter Che mit Engel, der Tochter des Ratheverwandten Claus Bendt, d. 29. Aug. 1591. Berichteprotocolle vom 13. Febr. 1600 ward er einer Schmabichrift megen feines Dienftes entfest, bis er mit Stadtvogt und Rammerern aufgedungen haben wurde. Seine Annalen hat er mit dem 7. December 1604 abgefoloffen.

An der Spige der städtischen Berwaltung standen seit bem 14. Jahrhundert zwei Bürgermeifter, von denen herkommlich ber eine zu St. Marien, ber andere zu St. Ni= colai ju wohnen pflegte. Mit ben 10 Rathmännern, welche jedoch selten alle anwesend waren, bilbeten sie ben Magistrat ober Rath. Sämmtliche Rathsmitglieder, die Burgermeister sowohl als die Rathmanner, mußten in der Stadt angeseffene Sausbesitzer und Burger sein. Wie die Administrativgewalt batte der Rath auch in Criminal= und Civil= fachen die Gerichtsbarkeit. Mit Umgehung beffelben Recht8= streitigkeiten böberen Orts in erster Instanz anhängig zu machen, war bei Strafe untersagt. Die Criminalerkenntnisse des Raths waren überhaupt inappellabel, wogegen wider Entscheidungen in Civilsachen die Appellation an den König gestattet war. Doch konnten Sachen, welche ber Rath aus bem einen ober anderen Grunde zu entscheiben Bebenten tragen mochte, von demselben auch sofort bem Rönige gur Erledigung überwiesen werden. Nicht selten geschah es ferner. daß, wenn der Rath Justig verweigerte ober verzögerte, ber Rönig die Sachen an fich jog und bei seinem persönlichen Erscheinen im Berzogthume selber barüber entschied ober, wie es seit Friedrich des Zweiten Regierungsantritt allein üblich wurde, Commissarien bamit betraute. Eine weitere Appellation an die gemeinschaftliche Regierung ward erst burch die Landgerichtsordnung von 1573 eingeräumt. ben Rathmännern fungirten nach der Reihenfolge zwei als Rämmerer, die alle zwei Jahre wechselten und die Aufgabe hatten, als Committirte bes Raths neben bem tonig= lichen Stadtvogt die Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung ju überwachen, namentlich auf die brüchfälligen Bandel Acht zu haben und barüber zu entscheiben, auch bafür Sorge zu tragen, daß der Stadt ihr Antheil an ben Brüchen zufäme, und alle Werthdocumente der Stadt aufzubewahren. — An ber Berathung und ber Beschluffassung über alle bie Stadt= commune als solche betreffenden Angelegenheiten nahmen schon bamals beputirte Burger, die f. g. Vierundamangig=

männer theil. Als Bertreter ber gemeinen Burgerschaft wählten fie in Gemeinschaft mit bem Rath die Bürgermeifter, wogegen bas Rathscollegium unter fich die Rathmänner coop= Den Stadtcollegien jur Seite fand ein von ihnen angenommener, aus bem Stanbe ber Notare (früber auch wohl der Geistlichen und Schullebrer) gewählter Stadtichreiber, ber alle schriftlichen Aussertigungen zu beschaffen und daneben nicht nur die Gerichtsprotolle, fonbern auch die Stadtrechnungen ju führen hatte. Det tonigliche Stadt= vogt, welcher ursprünglich als Bertreter ber Landesherrschaft in der Stadtverwaltung eine hervorragende Stellung eingenommen batte, war im Laufe ber Beit eine febr untergeordnete, vom Magistrate abhängige Berson geworden, wozu wohl besonders beigetragen batte, daß zufolge Privilegii des Königs Erich von 1413 bas Recht, benfelben unter Borbehalt ber toniglichen Bestätigung zu mablen, auf die Stadt übertragen war. Die Stelle, welche sehr färglich botirt war, murde meistens einem alteren Mitburger zugetheilt. Ru feiner Umtepflicht gehörte es junächft, mit allem Fleife barauf zu achten. baß ber Rönig seinen Antheil an ben Bruchen und ben Ab= findungesummen, gegen beren Erlegung felbst gröbere Berbrechen abgehandelt wurden, ethielte. Bu biefem Zwede prafidirte er ber burch bie Rammerer gebilbeten Rathscom= Ueberdies hatte er in Polizei= und burgerlichen Rechtssachen die erecutivische Gewalt. Berbrecher maren von ibm zur Saft zu bringen, peinlich zu verhören und, wenn ein Brivatankläger fehlte, in bes Königs Namen anzuklagen. Auch lag es ihm ob, Chationen zu beschaffen, Arrestbesehle anszusühren, in das Ginlager einzumahnen, gerichtliche Gibe vorzusprechen und bei Einwendung von Appellationen das Schonmagl ju erheben. Der auf bem Schlosse residirende tönigliche Amtmann hatte fich zwar in die städtische Verwaltung und Rechtspflege nicht birect zu mischen. nicht geringen Ginfluß erhielt er aber baburch, bag er als bes Rönigs bochftbetrauter Beamter eine Art Mittelsperson amischen der Landesherrschaft und ber Stadt bildete.

Die für ben Magistrat bestimmten toniglichen Rescripte regel= mäßig burch feine Banbe gingen, fo pflegten auch die Stadt= reprafentanten, fo oft fie ein Auliegen beim Ronige batten, Die Bewerbung um des Amtmanns Fürsprache nicht zu ver-Bürgermeifter und Stadtvogt maren von ihm in ihre Memter einzuführen und beren Amtseide, wenn auch auf bem Rathhause, boch in feiner Gegenwart abzuleisten. polizeilicher Beziehung war ihm eine gewiffe Competenz insofern gefichert, als icon unterm 9. Mai 1533 an die Umtmanner ein toniglicher Befehl ausgegangen mar, ben Magi= ftraten gegen die ungehorsamen Burger beizusteben. Ueberall, wo fiscalische Interessen in Frage standen, batte er ein Oberauffichtsrecht, sowie ibm auch durch Mandat vom 12. April 1551 aufgegeben war, in Gemeinschaft mit dem Magistrate Die ordnungsmäffige Berwendung ber Rirchengelber zu con-Nicht wenig vermehrte es fein Anseben, baf er in Berbinderungsfällen des Statthalters bei Berbandlungen in Stadtangelegenheiten häufig deffen Stelle vertrat, überdies auch als Röniglicher Rath gewöhnlich an der Erledigung der Appellationsfachen theilnahm, namentlich nachdem burch eine Berfügung vom 16. Juni 1561 das dabei anzuwendende Berfahren mehr geregelt worden war. Der machienden Auctorität des Amtmanns gegenüber galt es jedoch andererfeits das Heiligthum der Stadtprivilegien zu hüten und den Ge= fahren, die ber Unabhangigfeit bes städtischen Gemeinwesens brobten, nach Kräften ju begegnen, weghalb ber Magistrat in feinem gefchäftlichen Bertehr mit bem Umtmann immer bie größte Borficht beobachtete und, wo bie Umstände es zu erfordern ichienen, auch mit mannhafter Entschiedenheit ihm entaeaentrat.

Am 25. Mai 1560 war Franz Holft, seit 1540 Bürgersmeister zu Flensburg, mit Tobe abgegangen, ein Mann, der im Ruse eines argen Bucherers gestanden und sein Amt in sehr eigennühiger Weise verwaltet hatte. Für angebliche Berdienste um die Stadt, von denen nicht das Geringste bestannt ist, hatte er nicht nur vom Könige Christian sich die

Einfünfte aus verschiedenen Rirchenlehnen und Sospitalsgutern auf seine und zum Theil seiner Chefrau Lebenszeit, sondern auch von Kirchspielkintereffenten oder dem Rathscollegio Län= bereien, die jum gemeinschaftlichen Stadtfelbe gehörten, jum erblichen Eigenthum übertragen und ichenken laffen. Familie war eine sehr angesehene und durch Blutsverwandt= schaft und Berschwägerung in der Stadt weit verbreitete. Aus seiner 1531 mit Marine, geb. Papfen, vollzogenen Che hinterließ er die Söhne Marcus (Marquard), Andreas, Boy, Joachim und Wolff. Gine seiner Töchter (Anna) war seit bem 19. Juni 1558 mit bem als Uebersetzer bes Jütischen Lows befannten Blafius Cfenberger, Amtsichreiber und Rechts= consulent in Rlensburg, verheirathet 1). Neben Frang Holst hatte seit 1556 Andreas Schriver 2) bas Bürgermeisteramt befleibet, ber um die Stadt fich badurch verdient machte, baß hauptfächlich seinen Anstrengungen bas Zustandekommen ber Polizeiordnung vom 27. Juli 1558, der f. g. Stadt-Ordinang Christians III., zu verdanken war. Un bes verstorbenen Holst Stelle wurde ber bisberige Rathmann Marcus Mandigen jum Bürgermeister gewählt, wodurch ein Rathestuhl erledigt ward, welchen noch 1560 Beter Pomerening erhielt.

Die Herkunft und Genealogie Pomerenings, der keines= falls ein geborener Flensburger war, liegt im Dunkel. Clae=

<sup>1)</sup> Andere Schwiegerföhne des Franz holft waren der Raufmann Lutke up der heide in Flensburg, der königliche Kammersecretair Elias Eisenberg in Ropenhagen und heinrich Token in Riel. Auch lebte bis zum 17. October 1571 in Fl. sein Bruder, der Rathsverwandte Joachim holft der ältere, Chemann der Agathe Paysen († 14. Juli 1584), welcher durch Berheirathung seiner Tochter Dorothea mit der angesehenen Familie Wienbarg nahe verschwägert ward. Eine andere Tochter von ihm war schon seit 1559 mit dem späteren Rathsherrn Andr. Feddersen († 1583) vermählt. Ob und in wieweit die sonst noch in der Zeit von 1570 bis 1600 unter den Stadteinwohnern vorsommenden heinrich, Jürgen, Martin, Paul und Peter holft mit der Bürgermeistersamilie dieses Namens verwandt waren, muß dahin gestellt bleiben.

<sup>2)</sup> Ursprünglich hieß er Schrober. Seinen Beinamen Schriber, ber auch auf seine Rinder überging, hatte er davon erhalten, bag er langere Beit (1540 bis 1548) Umtschreiber ju Flensburg gewesen war, † 21. April 1572.

ben vermuthet, bag er ein Sohn bes Burgermeisters Sans Pomerening in Schleswig gewesen sei 1). Archivarische Nachrichten über ihn geben nicht hinter bas Jahr 1556 zurud 2). Ohne Zweisel war er jedoch schon geraume Zeit früher nach Flensburg gekommen 3), wohin ihn die Familienverbindungen, welche durch die Berheirathung seines Bruders Sans P., Landschreibers auf Nordstrand, mit einer Tochter bes angesehenen Raufmanns Jacob Fincke entstanden maren, gezogen Er verehelichte sich hier mit einer andern Tochhaben mögen. ter beffelben Fincke, Catharina, Andreas Tilings Wittme, welche ihm drei Stieffinder (Jacob, Sophie und Catharine) zubrachte, aber auch in der Gbe mit ihm einige Kinder ge= bar, unter benen die Sohne Andreas und Bans nebst einer Tochter Agathe in Gerichtsacten genannt werden 4). Landschreiber Sans P. starb schon 1561, worauf deffen Wittwe, die sich später wieder mit dem Amtsnachfolger ihres ersten Mannes, Beinrich Beyer, verheirathete, in Flensburg ihren Wohnsit nahm und Beter B. Bormund ihrer Kinder Diefer besaf ein an ber Westseite ber Großenstraße füdlich vom Beiligengeistgange belegenes Saus und trieb Rhederei und Handel, wie es scheint, hauptsächlich auf Danemark und Schweben.

Bon dem heftigen, unverträglichen und eigenwilligen Charafter Peter Pomerenings zeugen unzählige Prozesse in die wir ihn schon seit seinem ersten Eintritt in die Stadtgeschichte verwickelt sehen. Selbst innerhalb des Rathscollegii

<sup>1)</sup> Claeden: Monum. Fleneb. G. 32.

<sup>2)</sup> Diplom. Flensb. I. S. 532; II. S. 734.

<sup>3)</sup> wie u. A. daraus hervorgeht, daß er in einem Prozesse von 1562 fich auf Bewilligungen beruft, die der bereits im Marz 1555 verstorbene Burgermeister Martin Schulte ihm gemacht haben foll.

<sup>4)</sup> Die verschiedene Unrichtigkeiten enthaltende Berwandtschaftstabelle bei heimreich: Rordfres. Chronit (Fald's Ausg. II. S. 39) macht P. P. irrthumlich zum Chemanne einer Mette Find und zum Bater eines Predigers Matthias P., der nach Jensen: Kirchl. Statistik, S. 658 schon 1558 ordinirt wurde, also mit unserem P. fast von gleichem Alter gewesen sein muß.

ward von ihm baburch Unfrieden gestiftet, daß er einen Zaun, mit welchem der Bürgermeister Andreas Schriver einen Theil bes Stadtgrabens hatte einbegen laffen, eigenmächtig abhauen ließ. Seit Alters gehörte die Kischerei in dem Stadtgraben 1) zu den ausschließlichen Vorrechten eines der beiden Bürger= meister, wogegen die an den Seiten im Often und Westen sich hinziehenden Landstreifen stets dem gesammten Rathe "thor luft" freigestanden batten. Der Rath erkannte unterm 15. Mai 1562, daß es bei dem alten Gebrauche sein Bewenden behalten sollte und auf den eingehegten Blat weder die eine noch die andere der streitenden Barteien ein aus= schließliches Recht habe. Daß aber berselbe zugleich die von Pomerening durch seine Eigenmacht verwirfte Stadtbruche uneingefordert ließ, deutet auf eine gemiffe Scheu bin, ibn fein Unrecht fühlen zu laffen. Noch als später nach Berlauf von 28 Jahren Vomerening Veranlaffung gab, auf die Sache jurudzutommen, durfte er fich den Einwand erlauben, daß bas Erfenntnig von 1562 nicht nur nicht exeguirt, sondern nicht einmal publicirt worden sei. Nabe liegt die Bermuthung. daß er, um seinem eigenen emporstrebenden Ghrgeig Bahn gu brechen, burch diese und ähnliche Streitigkeiten bem friedliebenden Andreas Schriver bas Bürgermeisteramt absichtlich habe verleiden und ihn zur Niederlegung beffelben bewegen In der That dankte Schriver auch schon 1564 ab, worauf Thomas Finde, ein Schwager Pomerenings, wieder= gewählt wurde. Letterer ficherte fich baburch einen vermehrten Einfluß. Wo es barauf ankam, burch Gewandtheit und Beredtsamkeit die Interessen ber Stadt zu vertreten, fehlte fortan nicht Bomerenings Mitwirtung. Go seben wir ihn im November 1565 mit Jacob von der Wettering jum Amtmann Bertram Ahlefeld nach Bramstedt reisen, um womöglich aus= zuwirken, daß die Mannschaft, welche Flensburg zum Aufgebot

<sup>1)</sup> Der Waffer enthaltende Theil deffelben erstreckte fich damals von dem hause des Reinhold thor Schmede eben füdlich vom Rathhause bis gur Beiligengeist-Pforte.

zu stellen hatte, gegen Entrichtung einer leidlichen Gelbsumme auf eine geringere Zahl ermäßigt werde. Borzugsweise wurde er jedoch zu Missionen an das königliche Hoslager verwendet, die ihm auch selbst um so willsommener waren, als er dadurch Gelegenheit erhielt, in der Gnade seines Landesherrn sich sestzusetzen.

Bereits 1563 beim Beginn bes Rrieges, ben Danemart sieben Jahre lang mit Schweden führte, hatte Friedrich II. bei Flensburg 3000 Thir. angeliehen. Im Frühighr 1566 stellte er nun aufs Neue durch Bertram Ablefeld und den Rammersecretair Gliat Gisenberg an die Stadt die Bu= muthung, ihm gegen Ausstellung einer Berschreibung 20,000 Thaler vorzuschießen und durch eine Repartition über die gemeine Bürgerschaft aufzubringen. Da bem Berlangen nicht auszuweichen war, so galt es nur, einestheils für die Ber= zinfung und bereinstige Burudzahlung des Rapitals genü= gende Garantien zu gewinnen und anderentheils die Berlegenheit, in welcher die Landesherrschaft sich befand, für die Stadt durch Ausbedingung gewiffer Bergunftigungen nach Rräften nutbar zu machen. Um in diesem Sinne zu wirken, wurde Pomerening mit einigen anderen Deputirten nach Ropenhagen abgesandt. Die Regierung erklärte, zur Sicher= stellung des Unleihefapitals das Rudeflofter verpfänden und es gestatten zu wollen, daß in den Zinsen die von der Stadt zu erlegende jährliche Pflicht, ber f. g. "Bufchatt", zum Betrage von 600 Mart &. gefürzt werbe, wogegen die Deputation die Aufbringung der 20,000 Thlr. zu Martini ver= sprach. Augleich aber erreichten die Abgesandten Bugeständ= niffe, die mehr ober weniger für die Stadt von größter Wichtigfeit maren. Zunächst brachte man ein Privilegium zurud, wonach bie Rathspersonen, falls fie nicht selber son= berliche Reigung bazu hatten, in eigener Berfon Rriegsfolge zu leisten nicht gehalten sein sollten, sowie auch die Schen= fung des seit Alters jum früheren grauen Rlofter gehörigen Baumhofes. Im September 1566 folgten die Donation ber St. Gertrudsfirche, ein Mandat gegen den Bortauf auf dem '

Lande und eine Berordnung, zufplge welcher fremden Rauf= leuten die Benutung ber Schiffbrude fehr erschwert wurde und kein in Flensburg erbautes Schiff, ebe es 6 Jahre jum Besten der Stadt gebraucht worden, von dort sollte verkauft werden durfen. Im October 1567 wurde nachträglich der Stadt die vor dem Rothenthor befindliche Stampfmühle ge= schenkt und zugleich die königliche Versicherung ausgesprochen, daß wegen des neuen auf den Heringsfang in Norwegen angeordneten Rolles die Flensburger Bürger nicht mehr als die Reichsuntersassen beschwert werden sollten. Bermehrungen ber Stadtprivilegien wurden für den Kall des wiederkehrenden Friedens zugesagt. Bu den aufzubringenden 20,000 Thirn. sollten auch diejenigen Ablichen, welche vom Könige oder deffen Borfahren von Abgaben sonst befreit waren, in diesem extraordinären Falle mit beizutragen schul= big sein. Die Berdienste, welche Pomerening sich solcherge= stalt um die Stadt erwarb, wurden jedoch im Allgemeinen von den Bürgern und dem Abel wenig anerkannt. zögerten, ihre Beitrage zum Anleihekapitale an die Stadtkaffe einzuzahlen. Selbst die im September 1566 und März 1567 erlassenen scharfen Mandate des Königs, welche den Ungeborfam mit Bermögensconfiscation bedrohten, vermochten ben Widerstand kaum zu brechen. Dagegen zeigte es fich bald, daß Pomerening sich beim Könige einzuschmeicheln trefflich verstanden hatte.

Bon den beiden Bürgermeistern Marcus Mandigen und Thomas Fincke wohnte der Erstere zu St. Nicolai und der Letztere zu St. Marien. Als nun Mandigen im Juli 1567 verstorben war, konnte daher dem alten Gebrauche zusolge bei der Neuwahl, wenigstens in erster Linie, nur ein im St. Nicolai=Kirchspiel ansässiger Candidat in Betracht kommen. Die Erwählung Pomerenings schien, weil er seinen Wohnstzu St. Marien hatte, ausgeschlossen und mochte auch wegen seiner nahen Verschwägerung ) mit Thomas Fincke große

<sup>1)</sup> Formell war diefer Umftand freilich tein Sinderniß. Erft durch to-

Bebenken erregen. Um fo peinlicher war die Ueberraschung, als noch vor geschehener Wahlhandlung ben Stadtcollegien burch ben Amtmann Ahlefeld die Anzeige zuging, daß ber König seinen getreuen lieben Vomerening aus "sondern be= weglichen Ursachen" zum Bürgermeisteramt verordnet habe. Der Magistrat ließ bem Könige während beffen Anwesenheit zu Rolding im December 1567 eine Borstellung : über= reichen, in welcher auf bas alte Wahlrecht Bezug genommen und gebeten wurde, die Stadt mit diesem Gingriffe in bie Brivilegien zu verschonen ober, falls man Bomerening burchaus zum Bürgermeister haben mußte, einen versiegelten Schein barüber, baf Solches bem bisberigen Gebrauche und ben Stadtrechten für die Bufunft unverfänglich sein sollte, auszustellen und dem Rathe durch den Amtmann zukommen zu laffen. In seiner nicht eben sehr gnädig gehaltenen Ant= wort vom 26. s. M. lehnte ber Ronig mit Beziehung barauf, daß nur die Denomination ber Stadt, ihm aber die Con= firmation justande, die Hauptantrage ab, indem er jugleich fategorisch befahl, ben von ihm ernannten Bürgermeister als solchen anzuerkennen und in Ehren zu halten 1).

nigliche Resolution vom 31. Aug. 1753 wurde bei Ermablung von-Ratheverwandten die Bahl auf solche beschränkt, die nicht bis jum vierten Grade mit bereits vorhandenen Mitgliedern des Raths verwandt oder verschwägert wären.

<sup>1)</sup> Fridrich der Ander u. f. w. Ersamenn lieben getreuwenn. Uns seint zweh Eur schreibenn undter dem Secret, so sonstenn ad causas gebraucht, das eine denn 1 und das annder denn 11 dis datirt, das Bürgermeister Ambt, darzu wir unserenn getreuwenn lieben Peter Bommerening aus sondernn beweglichenn ursachenn vorordnet, unnd dann diejehnigen, welche ihr antheil und gebühr an dem erlegten schap zu geben sich muttwillig widersehen, betreffenn, vor weinig tagenn zu Coldingen behendigt worden.

Das Euch unnd Gurn Stadtrechten nuhn folch unnfer gnedigste verordnung mit einsehung unnd darftellung Beter Bommerening durch den Erbaren unsern Rabt, Umbtmann bei Euch, und lieben getreuwen Berthram vonn Anefeldenn zuwider und entgegen, derhalben Ihr unterthenigst gebetenn, Euch damit zu verschonenn und ben dem altenn gebrauch und Eure Stadtrechten gnedigst bleiben zu laffen, oder auff den Fall, do wir inenn je zum Borgermeister haben wolten, einen versiegelten schein zu geben, das ange-

Januar 1568 trat Pomerening sein neues Amt an. Die in einem alten handschriftlichen Diarium 1) Jonas Hoyers enthaltene Rachricht, daß er um diese Zeit zum Bürgermeister erkohren sei, läßt vermuthen, daß man, um wenigstens

jogenem gebrauch und Stadtrechten bernachber unverfenglich fein foll, ift unne nit weinig befremblich, dieweil Ihr Guch gegen ermeltenn unfern Raht und Ambtmann felber laut feines an unne derhalben gethanen fchreibenn erclert unnd vornehmen laffen, das Guch die Denomination unnd erften ftim, die Confirmation aber ben Ronigenn unnd Fürftenn unnd braven Stetten üblich, unnd nach dem ben unne geftandenn, anndere, fo Ir etwa nominirt unnd vorgeschlagenn ju bestetigen ober nit, habt Ir Euch gerürter unnfer verordnung gar nicht ju beschweren ober ju beclagen, das wir wider alten gebrauch unnd Gure Privilegien gethann haben folten, bermegen auch gar feins icheins vonnotenn. - Jedoch wollen wir unns hirmit crafft bie jum überflus gnedigft babin erclert haben, bas vonn unns feinewege gemeint ober gesacht wordenn, biedurch Gur bon une confirmirten Privilegienn (ale auch nicht tann angezogen werden) zu fchwechen, fondern seint vielmehr gnedigst geneigt, Euch darben handtzuhabenn und dieselbigen ju bermehren. Unnd werdet dem allen nach gemeltenn Beter Bommerening vor Gurn Burgermeifter auff und annemen, ihnen dafür halten, achten, ehrn unnd ansehenn, Wie wir himit von Guch gnedigst bogert und gehabt baben woffen.

Belcher gestalt wir Guch aber unfere meinung durch fchrifftenn ober gedachten unfern Ambtmann zuvorstendigen, habt 3r uns tein mas noch zil vorzuschreiben. Doch foll gefuchte meffigung gebraucht unnd die gelegenbeit gnedigft inn acht genommen werden — — — — — — —

Dat. uff Schlos Friedrichsburgt benn Freitag inn ben heiligen Chriftagen bes angehenden 68 Jahrs.

<sup>1)</sup> Bon ihm felbst betitelt: "Mein hauß-Brotocol über etliche vornehme und benkwürdige Sachen, so insonderheit allhier in Flensburg und in diesem Amte sich zugetragen von 1558," von Claeden in seinen Monum. Flensb. vielsach als diarium manuscriptum Flensburgense citirt. Die Zusammenstellung beginnt mit zerstreuten, die älteste Stadtgeschichte betreffenden Notizen, wird von der Mitte des 16. Jahrhunderts an reichhaltiger und ist bis 1624 fortgesest. Aus Reinhusen ist einiges darin übergegangen. Abgesehen aber davon, daß hoper, welcher schon im ersten Decennium des 17. Jahrhunderts nach Flensburg kam, seitdem Selbsterlebtes niedergeschrieben haben wird, muffen ihm für die frühere Zeit auch sonstige Privatauszeichnungen, die später verloren gegangen sind, zu Gebote gestanden haben.

die Form zu wahren, der Ernennung eine Scheinwahl habe folgen laffen.

Das Directorium im Rathscollegium pflegte von jeher ber altere Burgermeifter und nur, wenn biefer baran ber= hindert war, der jungere zu führen. Alle noch erhaltenen Gerichtsacten aber, in benen ber Name bes Thomas Finde vor bem des Bet. Pomerening fast verschwindet, beweisen beutlich, daß Letterer bie Leitung ber Geschäfte vorzugsweise in die Sand genommen haben muß. Was dadurch an Energie für ben Magistrat gewonnen murbe, ging, wie es scheint, an Unparteilichkeit verloren. Schon fehr balb mur= ben von verschiedenen Seiten Rlagen barüber laut, daß bie Justigpflege parteiisch geübt wurde und, namentlich mo Bomerening felber betheiligt mar, rechtliche Unsprüche nicht burchzusegen maren. Bon einigen Erben ber 1567 verftor= benen reichen und finderlofen Ingeborg Schulte, Wittwe bes Rathmanns Jacob Schulte, batte P. verschiedene zur Erbschaft gehörige Gegenstände theils an fich getauft, theils in Bermahrung genommen, worüber mit ben übrigen Erben Streit entstand. Es beschwerten fich biese bei bem Bergog Abolf, als bamals Borfibendem ber gemeinschaftlichen Regierung, daß ihr Widersacher, weil er ein Bürgermeister und zu boch . befessen sei, ihnen ihr Recht vorenthalten habe. Der Magistrat, an welchen die Beschwerde remittirt war, beeilte sich, jeden der flagenden Erben, weil fie vorher den Burgermei= fter weber in Gute noch vor bem Stadtgerichte besprochen hätten, unterm 20. September 1568 nach Urt. 15 bes Stadt= rechts in 40 Mart Brüche zu verurtheilen, reservirte ihnen aber wegen einer gleichzeitig geltendgemachten Forderung von 2000 Mart, ju beren Wiberlegung B. blof auf seine Rechnungsbücher hatte Bezug nehmen tonnen, alle ihre Berecht= same. Als fie erst nach Berlauf von 10 Jahren mit diesem Unspruch wieder hervortraten und befragt wurden, weßhalb fie fo lange geschwiegen hatten, erwiderten fle, daß fie "man= . nigfaltig allhie gewesen, aber, wie P. bas Regiment geführt, allzeit abgewiesen seien und nicht batten vorkommen können".

Auch andere Bürger und Einwohner beklagten sich in den nächstfolgenden Jahren bei der gemeinschaftlichen Regierung, daß sie ihr Recht vor dem Rathe zu Flensburg nicht außführen könnten, weil Pomerening zugleich Richter und Partei set.

Wegen der Frage, ob in Gemäßheit des Flensburger Abschieds von 1564 diese Streitsachen von dem gemeinen Landgerichte zu behandeln seien, entstanden 1571 innerhalb des Regierungsrathes Differenzen 1), welche schließlich damit endigten, daß die 3 Landesfürsten, der König Friedrich und die beiden Herzöge Johann d. ä. und Abolf, über ihre Unsterthanen selbst richten zu wollen erklärten. Mit Beziehung auf die Flensburger Rechtssachen, die in erster Instanz vor den Magistrat und in zweiter vor den König gehörten, blieb tas alte Berhältniß demnach unverändert.

Insoweit sich innerhalb des Magistrats Elemente befanben, die dem Bürgermeister unbequem waren, war derselbe
um Mittel, sie zu beseitigen, nicht verlegen. Mit dem Rathsverwandten Karsten Rickertsen hatte er schon 1557 wegen
"Schelteworth" und mit Jacob v. d. Wettering, welcher einer
der Testamentarien des von Thomas Atzersen 1553 zum Besten der Armen und Schulen gestisteten Legats war, 1569
über die Berwaltung dieser Stistung Streit gehabt. Zwischen
Pomerening und den Genannten, denen sich auch der Rathmann Paul Papsen zugesellt hatte, waren 1570 neue Zwistigseiten entstanden. Die Sache gelangte an den König, welcher die Barteien zu sich nach Nytjöding auf Falster beschied,
wo er, nachdem Pomerening sich zu vertheidigen Welegenheit
erhalten hatte, unterm 24. October s. J. die sosortige Absehung der 3 Rathmänner versügte 2). Dasselbe Schicksol

<sup>1)</sup> Brgl. Ratjen: Bergeichniß ber Sanbichriften ber Riel. Universitatebibl. II. S. 290.

<sup>2)</sup> hoper: hiftorifcher Bericht, S. 48 bemerkt, daß Bomerening bei diefer Gelegenheit "nicht allein bei ihnen und ihren Freunden in großen haß, sondern auch bei der gemeinen Burgerschaft in üble Rachrede getommen", welches um so mahrscheinlicher ift, als die von der Maaßregel

ber bamalige Stadtschreiber getheilt haben 1). Andererseits verfäumte P. Nichts, um fich bem Könige gefällig zu erzeigen. In Flensburg lebte Georg Lorch (Lorich) aus Marburg in Beffen, welcher nach beendigten Univerfitätsstudien gunächst nach Livland gegangen und bort in öffentlichen Angelegen= heiten verwendet, später aber nach Lübeck gezogen und Rath bes Herzogs Johann b. ä. geworden war. Im Jahre 1565 war er nach Flensburg gefommen, wo er fich mit Unna Lorch, Schwester bes Rathsverwandten Balthasar Lorch und Wittwe bes königlichen Secretairs Sans Johel, verheirathete und als Rath auch in die Dienste des Herzogs Abolf trat. Anstößig mochte es fein, daß er, obwohl als Einwohner Flensburgs ein Unterthan des Ronigs, bei ber Spannung, in welcher biefer häufig mit dem Gottorp'ichen Sofe lebte, boch letterem seine Dienste widmete und vom Herzog Abolf fich mehrfach ju Gesandtschaften gebrauchen ließ. Alls er von einer solchen ben 6. Juli 1571 gurudfehrte, murde er von Bomerening,

Betroffenen sammtlich ben vornehmften und einflufreichften Familien angehörten. Rarften Ridertfen († 8. August 1596) war ein Sohn bes 1546 verstorbenen gleichnamigen Burgermeister's, Bruber bes nachmaligen Rathsverwandten Beter R. († 19. Aug. 1593) und Schwager von Georg Beper, Rath herzogs Johann b. a.; Jacob v. d. Bettering († 14. Sptbr. 1571) eins der ältesten Rathsmitglieder und das haupt einer Familie, welche 50 Jahre später der Stadt einen Burgermeister gab; Paul Pahfen († 20. April 1587) mit der holfte'schen Familie nabe verschwägert.

<sup>1)</sup> Brgl. Claeben: Monum. Flensb. S. 807. Stadtschreiber scheint damals Severus Jagel gewesen zu sein, der am 21. Juni 1567 als solcher bestellt war und von welchem es bei Reinhusen heißt, daß er am 15. Rovbr. 1572 vom Rathe wieder angenommen sei. Im s. g. Burger-buche sindet sich bei dem Jahre 1571 Johannes Schmidt als Secretair ausgesührt und in einer Gerichtsverbandlung vom 12. Mai 1579 ist von einem Protocolle die Rede, welches Joachim Koster geschrieben habe, "als E. Rath nach Rieksjöbing gestennet gewesen,"— Bemerkenswerth ist es, daß, wie auch in der weiter unten zu erwähnenden Schmähsache Pomerening's gegen hans Jensen, die streitenden Parteien vor dem Könige in Danemark zu erscheinen citirt und dort endgültig beschieden wurden. Der König wird dabei von dem Gesichtspunkte ausgegangen sein, daß es sich mehr um Disciplinar- als eigentliche Rechtssachen handelte.

ber sich auf einen königlichen Besehl berief, an der Stadtsgränze eigenhändig in Haft genommen und mit Hülse der Stadtbiener erst nach dem Rathhause, dann in des Stadtsvogts Arrestlocal und 12 Tage später nach Kopenhagen absgesührt. Nur der Intervention mehrerer deutschen Fürsten hatte er es zu verdanken, daß im November seine Freilassung ersolgte, worauf er freilich nach Flensburg zurücktehrte 1), von da aber entwich, als der König Wiene machte, ihn siscalisch belangen zu lassen und die Sache au das forum domicilii verwies. Er rächte sich nachmals durch Herausgabe von Schriften, in denen er nicht nur die inneren Berhältnisse

<sup>1)</sup> Reinhufen: "Jurgen Lorich und fon fnecht worden von Beter Bomerening allein gefangen genamen Unno 71 ben 6. Juli, 12 Dage na S. Johand. Item 12 Dage barna wart Jürgen vendlid na Ropenhagen geforet und tam up aller Silligen wedder tho Bus." - Musfuhrlich banbelt 2. felbft über ben gangen gall in feiner Schrift: Consilia duo etc. Dieses fehr feltene Buch, wovon ein Exemplar fich in der konigl. Bibliothet zu Ropenhagen befinden foll, ift mir jedoch nur aus den handschriftliden von Claeden baraus gemachten Ercerpten befannt, Darnach entwich 2. junachft nach hamburg, bann nach Frankfurt a/M., wurde bom Bergog Johann den 7. April 1572 als "Gofrath", von Herzog Adolf den 25. December f. 3.'s ale "Rath von Saus aus" verabichiedet und vom Magiftrat gur Bahlung einiger Taufend Thafer verurtheilt. Auch flagt er darüber, daß ein Fleneb. Raufmann ibn in Frantfurt auf der Strafe megen 200 Thir. aus einer Burgichaft, die er fur einen Ablichen in Fl. übernommen, mit Urreft verfolgt und ber Dagiftrat feine gurudgelaffene Frau, gegen welche das Erkenntnig erequirt worden, burch allerlei Dachinationen berhindert habe, ihm nachzureisen. Die Flendb. Stadtbehörden schildert er ale febr parteiisch und übelwollend p. 230-31: "Numerus senatorum est, ut plerumque ubivis locorum, duodecimus; hisce provisoribus civitatis addicti sunt viginti quatuor, quos etiam a numero appellant "die vier und zwanzige", qui in gravioribus et communionem concernentibus causis scabinis assident, decernendorum agendorumque inspectores censoresque sant. - Hic numerus scabinorum et viginti quatuor allectorum et conscriptorum excedit numerum trigesimum; hisce si addantur eorum tribules, affines, compatres, filii, vicini, necessarii, manipulares et sodalitii, colluvies reliqua, hisce adhaerentibus et nimirum foventibus maleficaria (?), est nihil profecto in tota civitate, ubi eadem semper est consociatio."

Flensburgs auf gehässige Weise darstellte und den Bürgermeister Beter Bomerening als einen Auswurf der Menschheit bezeichnete, sondern selbst den König Friedrich nicht verschonte. Beil er "a daemone ad Beelzedub" nicht hätte appelliren tönnen, wäre auch vom Könige keine Gerechtigkeit zu erwarten gewesen.

Um Sterbebette ber bereits oben genannten Wittwe Ingeborg Schulte hatten nur zwei Personen gestanden. ihr Berwalter ober Geschäftsführer Sans Jenfen und ihre Magb Metta Ofthaves ober Ofthof. Gegen Beibe ichien ber Berdacht des Diebstahls begründet. Als in Kolge der von ber Stadt im Jahre 1566 aufzubringenden außerordentlichen Schatzung, zu welcher auch Raufgesellen zu contributren bat= ten, Sans Jenfen bagu angehalten worden mar, einen Beitrag zu leiften, mar von diesem durch einen öffentlich vor ben Stadtcollegien abgeleisteten forperlichen Gid betheuert worben, daß er feine 5 Thaler eigenthümlich befäße, sonbern Alles, was er unter Sanden hatte, seiner Prinzipalin zuständig Nach dem Tobe der Wittwe Schulte gerirte er sich nicht nur als wohlhabender Mann, fondern ließ fich auch im Besite von Ringen und Juwelen finden, die erweislich fruber von seiner Berrin getragen worden waren. Er verkaufte an Goldschmiede Ringe und Retten, ließ Mungen und Gold= sachen bei ihnen einschmelzen und schentte überdies Pretiofen an eine Tochter bes verftorbenen Burgermeifters Manbiren, um deren Liebe er sich, obgleich vergeblich, bewarb. Erben ') ber Wittme, die ihn bes Diebstahls bezüchtigten, hatten fich Burgen bafür ftellen laffen, daß er am Orte bleiben und sich vor Bericht verantworten murbe. Er entfloh aber noch vor Erledigung ber Anklage, wodurch die Burgen genöthigt murden, den Erben eine Bergleichessumme zu begahlen. Als er nach Berlauf einiger Jahre, burch einen Ge=



<sup>1)</sup> Bielleicht feine Miterben. Wenigstens wird in einem Erkenntnig von 1568 neben anderen Erben ber J. Sch. auch ein Sans Jenfen aufgeführt.

leitsbrief bes Königs geschützt, in bie Begend ber Stadt qurückfehrte, sollte er jedoch, wie weiter unter berichtet werben wird, in Lomerenings Schickfal noch verhängniftvoll eingreifen. - Bei ber Metta Ofthaves batte man nur einen Ring porgefunden, ber im Befige ihrer Berrin und mit bem Namen derfelben versehen gewesen war. Nach Jonas Hopers Er= zählung soll Ingeborg Schulte ihr diesen Ring mit einigen Bettlaten zur Belohnung für treue Bflege geschenkt, Bomerening aber, nachdem er zuvor ber Bochzeit bes Mädchens beigewohnt, unter der Behauptung, daß Ring und Laken ge= stohlen seien, die Ofthaves zur Saft gebracht und durch Un= wendung der Tortur fie zu einem Geständnife des Diebstahls genöthigt haben. Ueber ben Zusammenhang ber Sache liegt nur vor, daß die Antlage auch hier von den Schulteschen Erben ausgegangen mar, die Beschuldigte feineswegs ben Befit bes Ringes aus einer ihr von ber Berftorbenen ge= machten Schentung herleitete, sondern benselben von einem anderen Weibe durch Rauf erhalten zu haben behauptete und nach Andeutungen, die im Gerichtsprotofolle enthalten find, im Jahre 1569 allerdings eine Torquirung ber Angeklagten stattgefunden hatte 1). Sehr auffällig ist es, bak, gang im Widerspruche mit bem sonst üblichen Criminalverfahren, die Berurtheilung ber Ofthaves jur Todesstrafe erft so spat, nam= lich am 10. December 1571 und zwar in Gemäßheit ei= nes königlichen Befehlschreibens erfolgte 2), welches barauf

<sup>1)</sup> Erwähnt wird namlich einer "Urgicht" ber M. D. und noch unterm 6. October 1595 eines ihretwegen 1569 erlegten "Binegelbe".

<sup>2)</sup> Robe Bod: "Mandages na Nicolaj denn 10. Decembris Unnu 1571. Up avermahlige wedterhalete Anclage faligen Ingeborch Schulten Erven gegen und widder Metten Ofthaves inn nhagemelter faten und darup, alße se dorch desulve Mette Osthaves up einen Rind, welter bemelter Ingborch Schulten thobehoret, de boekstaven vorendern lathen bie einem Goldtschmede erfahren, hierthovorne angestellet, Dewilen se, de Anclegers, derwegen bie dem Erbaren Rade ansoftinnge gedann und darsulvest er, der Osthaveschen, wo se bie dem Rind gekahmen, fragen lathen, se darnha dorch eine frum uth dem lande tho Brunswick er densülven verkofft geandt-

hinzubeuten scheint, daß innerhalb des Rathscollegii über die Entscheidung des Falls Meinungsverschiedenheiten obgewaltet hatten und, weil eine Majorität für die Condemnation nicht hatte zu Wege gebracht werden können, die Sache an den König gelangt war. Als die Berurtheilte, um der Sentenz zufolge unter dem Galgen begraben zu werden, nach dem Richtplaße hinausgeführt wurde, soll sie unter Betheuerung ihrer Unschuld über den Bürgermeister Pomerening geschrien und die Rache des Himmels gegen ihn angerusen haben 1).

wordet, de Unclegere, eren gegendele, dormitt tho Deve maten und enen Boeth holden wollen, De bemelte Frume uth dem Lande tho Brunfhmid, welke de hinrid Raffenbrot tho der tidt innefetten laten, alfe darumb befragt, beffuive durch fe ben Rind der Dithavefchen vertofft bebben folde, gang in Uffreden gewesen, dann velemehr betandt undt thogestaen, dath Mette Oftbaves woll tho dremen verschedlifen mablen tho er inn de gefentnuß getahmen und fodans, alge dorch fe er ben Rind vertofft, umb fcuttinge erer, der Dfthavichen, ehren er ehren beften Borthe gemen fe gebeden, Alfo und demnache dan all er, der Ofthaveschen, vorgewent und vernehment in Unwarheit und dath de Rind falig Ingeborch Chulten thobeboret, offt fe woll sodans thovorne offtmable verlokent, dennoch, wo man sunften eigentlichen und im grunde befunden, alfe od fe barnha fulveft thogestaen und befandt, De Ron. Maj. tho Dennemarten, Unfger gnedigfter Berr, od fambt eren hochwisen Reden fe apenbarlichen Deffstale fouldig ertendt und fe darumer abne allen Bortoch tho ftraffen ernftliten gebaden: Alfo befft ein G. Rath fold tonniglich Decret und bevhel er hirmede eropenet, demfulven gemethe und thovolge up der Uncleger avermablige barumb anclagendt und anholdent thor ftraffe des Deffftale verordelt und Mefter Jodim bevhalen, de fe heruthgeforet und under den Galgen gegramen. Actum ut s.

1) Sopers Sausprotocoll: "Man ment, se fie unschuldig gewesen und best Gott an Beter Pommereningst wedder gestraft." Mit der Berurtheilung der Metta D. scheinen die in den Gerichtsprotocollen vom 5. September und 30. Juli 1576 enthaltenen Bemerkungen in Zusammenhang zu stehen, daß Jens Osthaves, nachdem er den herzog Adolf "wider Ehre, Eid und Pflicht unwahthaftig berichtet, den Rath angegeben hätte und darauf nach erfolgtem königlichen Besehl weichhaftig geworden," aber auf frommer Leute Fürditte mit weiterer Strase verschont sei, dem Rath auf öffentlichem Dinge habe Abbitte thun und sich verpflichten mussen, fünstig sich gehorsam zu verhalten und "auf die Sache und die verfallenen Süter nicht zu sprechen." Das Gerede von der vermeintlichen Unschuld der hingerichteten wird also vermuthlich von ihrer eigenen Familie ausgebracht und unterhalten sein.

Inzwischen hatte B., gleich nachdem Georg Lorch von ihm gefangen genommen war, im Juli 1571 wieder eine Reise zum Rönig gemacht, um wegen ber Beeintrachtigung, welche der Stadt in früher ihr verliehenen Bollprivilegien durch Auferlegung neuer Lastgelber widerfahren mar, Borstellung zu thun. Es gelang ihm, wie gewöhnlich, seines Auftrags mit Glud fich zu entledigen und eine Resolution d. d. Sorve den 18. Juli, worin der Stadt ihre Gerechtsame aufs Neue jugesichert wurden, jurudzubringen. Im Jahre 1572 murden auf seine Anordnung die Stadtmauern, ber Safen, die Wege und das Stadtfeld einer genauen Besichti= gung unterworfen und, wo fich Mängel vorgefunden hatten, Borschriften zur Instandsetzung ertheilt. In eine schwierige Lage aber gerieth der Burgermeifter fowohl dem Könige als seinen Mitbürgern gegenüber, als die Finanzverwaltung bes Staates, an deren Spite befanntlich der Reichshofmeister Beter Dre ftand, jest nach wieder bergestelltem Frieden Die Anleihe von 1566, für welche das Rudekloster verpfändet war, nicht anerkennen wollte und bie Zurücklieferung ber über bas Ravital ber 20,000 Ibl ausgestellten Berschreibungen verlangte. Die königliche Regierung wollte die ber Stadt im gedachten Jahre gewährten Bergunftigungen nicht mehr als reine Schenfungen, sondern als Aequivalent für den ihr gemachten Geld= vorschuk angesehen wissen. Da die städtischen Collegien gang . anderer Ansicht waren, so glaubte man die Berausgabe der Berschreibungen verweigern zu können, erreichte aber badurch nur, daß ber Ronig der Stadt feine Ungnade erklärte und im September 1572 einen großen Trupp Landstnechte, welchen er ben Sold schuldig geblieben mar, mit der Anweisung, Diesen bort zu holen, nach Flensburg verlegte 1). zählte fich sogar, daß er damit gedrobt habe, die Stadt, wenn

<sup>1)</sup> Reinhufen: "1572, den 21. Sept. 8 Dage vor Mich. tamen tho Flensborch 500 Landefnechte und icholben ehre Befoldinge von dem Kanige hebben, awerft 8 Beden darna tam de Tiding, dat de Landefnechte von den Borgeren scholben betalet werden, welches od geschab."

fie fich seinem Willen nicht fügte, anzünden zu wollen. Die Bestürzung, welche fich ber Burgerichaft bemachtigte, lahmte allen Sandel und Bertehr. Die Landleute im Amtsgebiet, welche ihre Producte hier zu Markt zu bringen hatten, blieben aus Furcht vor dem Rriegsvolle fort, wogegen die rub= rigen Ginwohner Susums fich biefen Buftand zu Rute machten und überall im Umte bis auf eine Meile von Flensburg Korn und Mehl auffauften 1). Es entstand allgemeine Un= aufriedenheit mit Pomerening, welchem man vorwarf, daß er bie Ungnade bes Königs burch falsche Beschuldigung seiner Mitbürger erregt und ihm vorgespiegelt babe, Die Stadt sei reich genug, ben rudständigen Sold ber Landstnechte zu begahlen. Gelber mußten angeliehen werden, um diefen aufzubringen, und man wollte wiffen, bak Bomerening vom Ronige barauf Befehl erhalten batte, die Landstnechte rott= weise aus ber Stadt zu schaffen, was aber nicht geschah. Erft nachdem im November 1573 die Schuldverschreibungen qu= rückgeliefert waren und B. mit bem Ronige bei beffen Un= wesenheit in Kolding Berhandlungen gehabt hatte, erfolgte die Eröffnung, daß dieser die gefaßte Ungnade schwinden ließe. Bur Dedung ber neuen Stadtschulden murbe eine außeror= bentliche Contribution über Die gesammte Ginwohnerschaft, "ebel ober unebel", ausgeschrieben. Wie es fernerhin mit bem "Bufchat" zu verhalten sei, welcher seit 1567 in ben Binsen ber 20,000 Rthir. gefürzt mar, blieb späterer königlichen Entscheidung vorbehalten. Nach einer von B. dem Rathe noch am 27. Febr. 1576 mitgetheilten Aeußerung des Rent= meisters Christoph Waltendorf war damals nur so viel zuge= standen, daß die Steuer bis weiter auf fich beruhen folle.

Unter den vielen Widersachern Pomerenings war Bla=

<sup>1)</sup> hierüber wird in einem Schreiben des Magistrats an herzog Abolf vom 8. Juni 1573 Klage geführt. Ganz unbeglaubigt ist dagegen die Erzählung J. hoper's in s. histor. Bericht, S. 50, daß der Amtmann P. Ranzau, um den Soldaten das Plündern zu wehren, die ganze Goesharde aufgeboten und einige Tage lang im Kirchspiel handewitt versammelt gehabt habe.

fius Efenberger einer ber lästigsten. Von 1548 bis 1568 oder 69 Amtschreiber zu Flensburg 1),, hatte er schon in biefer Stellung als Anwalt eine nicht geringe Thätigkeit ent= widelt. Nachdem er darauf die Advocatur zu seinem eigent= lichen Lebensberufe gemacht hatte, wurde in den nächstfolgen= ben Decennien zu Flensburg taum eine Rechtssache von Belang geführt, in welcher er nicht seinen Beirath gegeben Auch die 1571 an die gemeinschaftliche Regierung gelangten Rlagen wider Bomerening hatten ihn zum Verfaffer gehabt. Um eben diese Zeit war nach dem Tobe Bertram Ahlefelds Beter Rangau, Erbherr auf Ahrensburg u. f. w. Bruder des berühmten Feldherrn Daniel R., Amtmann zu Flensburg geworden 2). Einige anscheinende Unrichtigfeiten in den von Etenberger noch als Amtschreiber geführten Rech= nungen veranlagten Beter Rangau eine Untersuchung gegen

<sup>1)</sup> Seine eigene Angabe, daß er schon 1547 zur Amtsschreiberei getommen (v. Seelen, p. 155, v. Stemann Rechtsgeschichte des herzogths.
Schleswig, Urt. 194; Stöbrgrl, Magaz. IX, E. 810) tann, weil Christian
III. in einem Schreiben vom 6. Febr. 1548 noch Andreas Schroder seinen
Amtschreiber nennt (Diplom. Flonsb. Urt. 506), dieser auch noch 1548
die Frauleinsteuer von 1547 erhob (daselbst, Urt. 532), nicht dahin verstanden werden, daß er zu der gedachten Zeit bereits förmlich angestellt
worden sei. Zusolge Gerichtsprotocolls vom 23. November 1587 macht er
bei Edirung einer Copie gewisser zwischen den Gebrüdern hans, Bertram
und Wolff Bogwisch im Jahre 1569 errichteter Liquidationsacten den Borbehalt, daß solches ihme ahn seinen Eiden und pflichten, damidt er damahls
der Kon. Mtt. verwandt gewesen, unschedlich und unvorsenglich sein möge",
woraus hervorzugehen scheint, daß er auch nicht vor 1569 aus seiner amtlichen Stellung entlassen sein kann.

<sup>2)</sup> In dieser Stellung blieb er bis 1590. Reinhusen hat über ihn und seine Familie die Personalien: "1572, d. 5. Febr., 3 Dage na Lichtmissen, wart Peter Ranhowen Sone Daniel up dem Radthuse gedosiet, darsulvest was Kon. Map. mit den andern Herrn von Holsteen Badder. 1577, d. 14. Febr. 3 Dage na Bastelawendt wart Peter Ranhowen Frowe na Sestede gebracht uth Flensborch tho begraven. 1602, 27. Septbr., 2 Dage vor Michaelis, storf Peter Ranhow tho Oldenhorn, was Umtmann tho Flensborch 19 Ihar. — Seine erste 1577 verstorbene Gemahlin war Catharina v. Damme, die zweite ihn überlebende Margaretha Ranhau aus dem Hause Siggen.

ihn einzuleiten, welche sich auch auf die von ihm beim Berzog Abolf gegen Bomerening ausgebrachte Citation und ben Bertauf vermeintlich falscher, in seinem Sause angefertigter Silberwaaren erstreckte. Er ward sogar im Borjahr 1572 gefangen nach Kopenhagen abgeführt und, obwohl er von dort im Juli f. 38. wieder zurucktehren durfte, doch vom Amtmann Namens des Königs angeklagt und durch Erkennt= nif des Flensburger Raths vom 21. Aug./14. Septbr. 1573 1) nicht nur in die Strafe "Untreue und Falsches" sondern auch wegen crimen laesae majestatis in der Kgl. Majestät Un= gnade verurtheilt. Pomerenings Soffnung, von bem läftigen Manne wenigstens auf langere Zeit befreit zu werden, wurde jedoch getäuscht, weil der König die wider Etenberger erkannte Strafe sogleich niederschlug und ihm zu Kolding den 9. Octbr. felbst ein Promotorialschreiben an den Flensburger Magistrat zur Förderung der in seinen "beschwerlichen Läufften" verzögerten Rechtssachen ausstellen ließ. Schon 1574 seben wir ibn auch mit B. in einen neuen Rechtsstreit verwickelt. Der= selbe betraf die von Etenberger in Lübeck mit Arrest belegte Kaufsumme für 1/4 Schiffspart, an welche Beide Pfand= ansprüche zu haben behaupteten, und schleppte sich noch bis

<sup>1)</sup> Abgedruckt in Gledv. Prov. Efterrein. IV, E. 363 und v. Stemann: Rechtegeschichte, Urt. 175. Bon der im Ertenntniffe ermahnten "Bereinigungegerte" mit Berdt v. Merfeldt und einer Mafcopie aus einer Dithmaricher Rechnung von 1569 u. 70, worin er mit demfelben geftanden, ift noch in ben Berichtsprotocollen von 1589-90 mehrfach die Rede. Ueberhaupt liegen viele Beweife vor, daß E. an Sandelsgefchaften fich lebhaft betheiligte, wozu er ale erbgefeffener Stadtburger auch unzweifelhaft berechtigt mar. 3m Jahre 1576 fauft er mit feinem Schmager Rutte up ber Beide von Beter Rangau 80 Dchfen; 1578 offerirt er in Gemeinschaft mit Frodde Freefe dem Ronige 100,000 Mauersteine, welche ihm der Rath mit Schiffen, die aus Danemart und Norwegen anlangen werden, ju berfenden geftattet, mobei es jugleich beißt, daß es ihm erlaubt fei, mit Flensburger Schiffen nach feinem beften Bermogen ju handeln. Mit ber Bittme Catharina Schulten ftreitet er bis 1594 wegen 200 Mart Q. fur vertaufte Englische Raten und 60 Mart fur mehrere 3molfter Dielenbretter; 1588 flagt G. v. Merfeldt u. A. daruber, daß E. ihn wegen 5 Bolfe aus einer Rarmaer Reife gemabnt habe.

in den Sommer 1575 hinein, verlor alsdann aber für P. an Interesse, weil er mittlerweile sich wichtigere Aufgaben gestellt hatte.

Im Laufe ber Zeit hatte sich ber Migbrauch einge= schlichen, bak bom Stadtfelbe, bessen Beweidung und sonstige Benutung allen Sausbesitzern nach gemissen Regeln gemein= ichaftlich zustand, einzelne Stude theils eingehegt, theils burch Anlage von Fischteichen ihrer ursprünglichen Bestimmung ent= jogen maren, welches zur weiteren Folge hatte, daß bie sol= chergestalt in Privatbesit genommenen Stadtlandereien von ben Occupanten ober beren Nachkommen als erbliches Gigen= thum behandelt wurden. Meistens beriefen sich biefe auf eine ihnen bazu von einem ber Burgermeifter ober ben Rämmerern ertheilte Bewilligung. Auch war es vielfach ge= schehen, daß die Erben von Rathsmitgliedern Ländereien, Die ihren Erblaffern nur als Dienstemolumente ober jum lebens= länglichen Nießbrauch beigelegt gewesen waren, nicht wieder abgetreten hatten. Um bagegen Wandel ju ichaffen, mar schon 1548 in einer unter bem f. g. Papagopen= oder Bogelbaume, auf bem Schütenplate ber alten Anutsgilbe 1), abge= haltenen allgemeinen Bürgerversammlung bie Beliebung ge= troffen, daß noch in demfelben Jahre alle Gintoppelungen und, mit Ausnahme eines bem Burgermeifter als folchem gebührenden, alle angelegten Fischteiche, wofern der Rath nicht über ältere, mindeftens vor mehr als 15 Jahren gemachte Einrichtungen anders erfennen murbe, vollständig beseitigt und in Zufunft nur mit bes ganzen Rathes Biffen gestattet Daß Stadtländereien nur von bem gesamms werben sollten. ten Rathe verkauft, verpfändet und überhaupt verliehen oder "eingethan" werben konnten, entsprach bem alten Berkommen, welches burch jene Bürgerbeliebung eine neue Bestätigung gefunden hatte. Weil der verftorbene Burgermeifter Frang Bolft und beffen Familie unter Umftanden, welche minbeftens

<sup>1)</sup> Der jegigen f. g. Ratheberrn- ober Exercierlude gur Seite bes frie-fifchen Weges.

zu Bedenklichkeiten Urfache gaben, Theile bes Stabtfelbes auf fich hatten übertragen laffen, fo hatte ber Rath ichon gleich nach des Genannten Tobe Schritte gethan, die betreffenden Ueberlaffungsbocumente anzusechten und die fraglichen gan= bereien für die Stadt zu vindiciren. Es war solches auch (1561 u. 62) ohne Schwierigkeit gelungen, insoweit bie Ber= schreibungen nicht vom Rathe selbst, sondern nur von den Rirchsvielkinteressenten ber Gemeinde, in welcher die Lande= reien lagen, ausgestellt waren. Das bedeutendste zur Sprache gekommene Grundstück war ber fog. Mönchentoft, welcher ursprünglich in einer langen Jahrreihe bem grauen Rloster. barauf dem Bürgermeister Marquardt Solft, Frang S8. Bater, und zulett einem Rathmann Tort Jepfen verpfändet gewesen war. Unterm 10. Januar 1555 mar barüber eine formell richtige Acte ausgestellt worden, worin es beift, daß Bürgermeister und Rath auf Fürbitte bes Ronigs Christian und ber Rönigin, seiner Gemablin, an Frang Solft und beffen Erben ben Monchentoft nebst ben bazu gehörigen Wiesen und Strömen für erzeigte und ferner zu erwartenbe treue Dienste überlaffen hatten. Als von Seiten bes Ma= giftrats Diene gemacht murbe, auch biefen Befit gurudgu= verlangen, erwirkten die Holft'ichen Erben ein Königliches Befehlschreiben vom 6. April 1563, welches sie vorläufig in Schutz nahm, aber nicht verhinderte, daß der Monchentoft nebst Bubehör später mit Sequester belegt murbe. Gin Glei= des galt von der Fischerei im f. g. Poppenteiche und von einem anderen Teiche, den Franz Holft im Widerspruch mit ber Beliebung von 1548 und ber alten Regel, daß Niemand im Stadtfelbe ein Erbe haben durfe, in ber Beibe angelegt Durch Turbationen in ihrem Besite 1) wurden die

<sup>1)</sup> Die holfteschen Erben erhoben später gegen Pomerening wegen "bes ausgestochenen Teichs in der heide" einen Prozeß, worin von einem Stadtdiener d. 7. Marz 1577 bezeugt wurde: Als der Burgermeister B. P. eines Ubends mit ihm von der Brucke gegangen, habe er ihm besohlen, die anderen Diener zu sich zu nehmen und in dem Teich in der heide ein Loch zu stechen, so daß derfelbe bis zum anderen Morgen ablausen konne. Diesem Beschl sei er nachgekommen. Die Fische waren vor des Burger-

Holft'schen Erben genöthigt, selber als Kläger wider die Stadt aufzutreten und ihr Recht zur Anerkennung zu bringen. Der Magistrat glaubte sich eines günstigen Aussalles der Streitsache gewiß, weil der Mönchentoft nach Ausweis zweier alter Rathsbücher zum Rathstuhle gelegen und "der ausgegebenen Siegel und Briese (von 1555) alle im Rathe, so damals darin verwandt gewesen, einige Wissenschaft zu haben verleugnet" hätten, auch bei Gelegenheit eines früheren Prozesses von 1562 zur Sprache gekommen war, daß ein anderes Erwerdsdocument des Franz Holft anders niedergeschriesben als verabredet worden sei.

Bon Franz Holft's Söhnen, die theilweise noch im Sause ihrer Mutter gelebt zu haben scheinen, waren Boy, Joachim und Wolff robe, verwilderte Gesellen. Bon S. war wegen eines an einem Better ') 1574 verübten Todtschlages land= flüchtig geworden. Ueber Wolff klagte am 31. Januar 1575 Thomas Beterfen, ein Diener ber Unna Sarbenberg, bag er in seiner Berrin Sause von ihm und zwei Underen, Claus Cordtfen und Beter Oluffen, nächtlicher Beile überfallen und an seinem Leibe gefährlich verwundet worden sei, meß= halb ber Rath bem Stadvogt und den Rämmerern befahl, den Freveler in den Thurm zu setzen. Kurz vorher war auch Joachim, welcher in einem allzu vertrauten Berhältniffe mit Emerentia, der Frau des Burgers Ingwer Payfen, betroffen war, in des Stadtvoats Behausung eingelegt. Doch wurde es beiden Brüdern am 5. Februar wieder erlaubt, fich in ihrer Mutter Saus zu begeben, mit der Auflage, Sand und Mund unsträflich zu halten. Daß in ber Stadt fich fur und gegen den Rath Barteiungen gebildet hatten, bei welchen die unruhigen Gebrüder Solft eine hervorragende Rolle gespielt

meiftere hof geführt und bavon 3 Stieg hechte in beffen Teich gefest, Die übrigen an Die Bafforen und Die Mitglieder bes Rathe vertbeilt.

<sup>1)</sup> Der Entleibte wird von Reinhufen "Bedder und Ohm", in hopers "Sausprotocoll" nur "Ohm" und zwar "Jochim holft" genannt. Archivarische Rachrichten über die That selbst und die Person des Getödteten sind im Stadtarchive nicht vorhanden.

haben werden, erhellt unter Andern baraus, bag am 30. Mai 1575 das Collegium ber 24 M. jur Berftellung befferer Gin= tracht eine Erneuerung der Anutsgilbe vorschlug, ber Rath aber antwortete, daß ihnen nachbarliche Ginigfeit zu unter= halten freilich jum bochften anmuthig und gefällig fei, man aber, weil die gegenwärtige Berfammlung wegen etlicher Leute Soffahrt und Frevel vorgefallen, in aller Gile nicht bahin kommen könne. Bemerkenswerth find auch bie Worte Pomerenings: "ber Rath wünsche nichts lieber, als bag guter Wille und gute ordentliche Polizei in der ganzen Gemeinde bieser Stadt aufgerichtet murben, ba ihrer (unserer) Sunben wegen durch göttliche Strafe und Berhangnig vielfaltige Berwirrung eingeriffen und etliche muthwillige Burger alle Dinge mit Aleif verwirrten, sonderlich bem Rath widersetlich ju fein und ihm Schimpf und Berachtung jugufügen fich geluften ließen". Die 24 M. wurden ermahnt, fich unter ein= ander nicht irre machen zu laffen, sondern, wie es ehrlichen und getreuen Bürgern gezieme, beständig beim Rathe ju ver= harren, welches fie auch gelobten, indem fie mit Rudficht auf die bevorstehende Berhandlung der von den Solft'schen Erben anhängig gemachten Rechtssache es dem Rathe ans Berg leg= ten, ben Beiftand geschickter Leute zu suchen. Der Prozef wegen bes Mönchentoft u. f. w., welcher, ba der Magistrat selber Partei war, von biesem nicht behandelt werden konnte, fam am 10. Juni 1575 por einem zu Mensburg versammel= ten Amtsgericht jur Erörterung und Entscheidung. Gerichte prafidirte ber Statthalter Beinrich Rangau und unter ben 7 Beifitern, 5 abelichen und 2 gelehrten Rathen, befand sich auch der Amtmann Peter Rangau. Holft'ichen Erben maren zwei auswärtige Doctoren ber Rechte erschienen, wogegen der vom Magistrat verschriebene Advocat Mag. Christopher Rungmann sich nicht eingefunden hatte und baher bas feltsame Austunftsmittel gewählt murbe, einen ber Gerichtsbeifiger Dr. Joh. Brinete als Anwalt ber Stadt auftreten zu laffen. Es fämpften aber auch bie Barteien felbst, namentlich Etenberger und Pomerening, gegeneinander,

wobei von beiden Seiten so bittere Reben fielen, bag es ins Ermeffen des Statthalters und der Rathe gestellt wurde, "ob fie solchen Anzug civiliter oder criminaliter zulassen wollten" und das Gericht fich veranlagt fab, die Streitenden zur Rube zu vermahnen. Die Hauptsache ward jedoch wider alle Erwartung B.8 ju Gunften ber Rläger entschieden, weil einestheils die Bürgerbeliebung von 1548 nicht gur Execution gelangt sei und anderentheils die Rechtsgültigkeit ber mit bem großen Stadtsiegel versehenen Erbverschreibung von 1555 sich füglich nicht bezweifeln ließe. Die der Urtel an= gehängte Clausel, "daß feine Borwürfe ber Kläger abgeftor= benem Bater an feinen Ghren, gutem Namen, und Leumuht verweislich und nachtheilig sehn sollen", deutet auf den In= halt der Aeußerungen bin, welche bei der Berhandlung laut geworden waren. Wie unvermuthet dem ganzen Magistrat der Ausfall des Prozesses gekommen war, zeigt die vom Stadtschreiber Bermann Rigenberg 1) feinem Registratum im Gerichtsprotocolle beigefügte Bemertung: "Db nuhn bas rechte Recht hierin getroffen, mag ber erfundiger aller bergen wiffen". In die größte Aufregung gesett, beeilte Pomerening fich jett, in Beranlaffung eines von bem Statthalter und ben Rathen gemachten Borschlags zum 17. Juni eine neue all= gemeine Bürgerversammlung unter bem Bogelbaum zu berufen, vor welcher er in einer längeren fehr gewandten und freimuthigen Rede unter Sinweifung auf die eben ergangene Urtel, Die er Gott bem Allmächtigen und ber Zeit in Beduld befehlen und heimstellen mußte, die Gefahren schilderte,

<sup>1)</sup> geburtig aus hamburg, trat d. 1. Aug. 1574 seine Function als Stadtschreiber an, erhielt den 17. September 1597 einen Abjuncten und starb d. 12. Mai 1604. Erst mit seiner Amtssührung beginnt eine bessere Ordnung in allen dem Stadtschreiber obliegenden Geschäften. Wie es bisber in dieser Beziehung gestanden, erhellt z. B. aus d. G. Pr. v. 30. Mai 1575, wo darüber geklagt wird, daß ein wichtiges Document abhanden gekommen sei und der Rath erklärt, "nicht anders zu wissen, denn daß durch der vorigen Schreiber, so sie ostmals umwechseln mussen, Berwahrlosigkeit Solches geschehen".

benen das Stadtfeld, wie bisher, so auch fernerhin ausgesett . bliebe, weil ja Burgermeister und Rathsverwandte noch immer "baffelbige gemeiner Stadt Inflegel hatten und auch gleichermagen, wie etliche ihrer Borfahren, ihnen gelegene Derter und Blate des gemeinen Feldes unter andern fich zueignen, verschreiben und versiegeln fonnten". Schlieklich bat er die Bürgerschaft, einen Ausschuß zu wählen und durch Diesen ihre Meinung bem Rathe mitzutheilen. wählte Ausschuß brachte die Antwort ein, bag es bei ber Beliebung von 1548 sein Berwenden behalten und, mas seither durch eigennüpige Leute eingenommen, wieder ausge= legt werden folle '). In Gemäßheit dieses Gemeindebeschlusses wurde eine Eingabe an den König vorbereitet, welcher man eine solche Bichtigkeit beilegte, daß Mitglieder des Collegiums ber 24, die in Geschäften verreifen wollten, auf Borftellung des Raths noch zurückgehalten murden. Um 6. Juli mählten die Stadteollegien eine aus Pomerening und ben beiben Rathsverwandten Gerdt v. Desede und Jürgen Steffensen bestehende Deputation zur Ueberreichung des an den König gerichteten Gesuchs. Ebe bie Deputirten ihre Reise nach Rovenhagen antreten konnten, war jedoch noch eine andere Beranlaffung gegeben, eine ftädtische Angelegenheit bort jur Sprache zu bringen.

Die seit Alters in Flensburg bestandene Gewohnheit, daß alle fremden, d. h. daselbst nicht heimischen Schiffe, die an der Schiffbrücke anlangten, die mitgebrachten Ladungen nur an Bürger der Stadt verhandeln dursten oder, salls Solches sich nicht bewerkstelligen ließ, spätestens nach 9 Tasgen wieder davon segeln mußten, hatte durch die Polizeiordnung von 1558 und das Königliche Mandat vom 30. September 1566 eine neue Bestätigung erhalten. Nur zu Gunsteu der Husumer, welche aus den Ostseehäsen, namentlich Danzig, Korn zu beziehen pstegten, hatte man seitdem in einzelnen Fällen Ausnahmen gestattet und der Durchsuhr

<sup>1)</sup> Brgl. Claeben: Monum. G. 322-24.

ihrer Waaren tein Sindernif in den Weg gelegt, wogegen andererseits auch ber Husumer Safen ben Flensburgern als Ausschiffungsplat offenstand. Nachdem aber Susum Die Bebrängniß, in welcher Fleusburg sich im Winter 1572/73 be= funden, zu seinem Bortheil ausgenutt und in die ber Stadt bem Umte gegenüber zustehenden Sandelsprivilegien einge= griffen hatte, hielt ber Flensburger Rath es für zwedmäßig, der Nachbarortschaft, deren aufblühende Betriebsamteit über= haupt mit eifersüchtigen Augen angesehen wurde, die freie Durchfuhr zu verwehren. Dem von den Rechensleuten und Berwefern des Bletes Hufum um Berwendung angesproche= nen Bergog Abolf murbe auf fein Schreiben, b. b. Riel ben 1. Juni 1573, unterm 8. f. M8. erwidert, daß man eine Gerechtigfeit ber Susumer, die fie "mit tropen und pochen" hätten erzwingen wollen, nicht anerkenne und auch fünftig nicht anerkennen werde, es sei benn, daß die drei Landes= fürsten nebst hochweisen Rathen, auf welche man sich berufen haben wolle, der Stadt Solches ausdrücklich auferlegen wür= Zugleich ward ber Herzog baran erinnert, daß es sich für Flensburg nicht um die "Berühmung sonderbarer neuer Brivilegien", sondern nur um die Anwendung alter berge= brachter Freiheiten und Begnadungen handle, welche eben= sowohl von ihm, als seinem Bruder Johann und bem Könige (26. October 1564) confirmirt worden wären. Alls sich in ben beiden nächstfolgenden Jahren die Rlagen der Susumer wiederholten, drohte der Herzog damit, daß er nicht nur bei ber Ron. Würden zu Danemart fich beschweren, sondern auch verbieten wurde, daß die Flensburger ihr Malz nach husum führten und bort einschifften. Beinrich Rangau suchte auf bes Herzogs Wunsch die Sache zu vermitteln und ließ zu diesem Zwecke im Juni 1575 beide Parteien nach Rend8= burg bescheiben, wo aber nur die Susumer erschienen. Flensburger Rath hatte mit Zustimmung der 24 M. erklärt, "unersucht der R. M. gnädigsten Willens" fich mit den Sufumern in keinen Sandel einlassen zu wollen. Da Rangau den Letteren in Rendsburg zugesagt batte, daß sie die ber=

gebrachte Durchfuhr, bis solche ihnen rechtlich gewehrt wurde, nach wie vor ausüben dürften, Flensburg aber fortfuhr, die= felbe nicht zu erlauben, so schrieb Herzog Abolf unterm 30. Juni 1575 von Husum aus bem Statthalter, bag er an Bürgermeister und Rath besfalls ein ernstes Schreiben ergeben lassen möchte. Der von Segeberg ben 2. Juli s. 38. batirte Brief Rangaus, welchem bas herzogliche Schreiben beigefügt war, traf in Flensburg gerade ein, als am 6. die nach Ropenhagen bestimmte Rathsdeputation so eben gewählt Die am 8. Juli versammelten Stadtcollegien waren darin volltommen einig, daß die Bewilligung des Durchfuhr= rechtes ber gemeinen Stadt zum äußersten Berberben gereichen würde und daher eine königliche Berordnung, welche ben Susumern ben begehrten freien "Baß" untersagte, auszuwir= Db man nun hinwiederum der Abfuhr zu Sufum entrathen musse, so wolle man Solches doch der Zeit und weiterer Gelegenheit befehlen und auf andere fügliche Mittel Rur für dieses Mal sollte auf der F. G. und bes Herrn Statthalters Vorschriften ben Husumern "aus freund= lichem auten nachbarlichen Willen" erlaubt fein, ihre Guter burchzuführen.

Die Rathsbeputation, welche die Aufgabe hatte, sowohl diese als die das Stadtseld betreffende Angesegenheit dem Könige vorzutragen, ging am 11. Juli nach Kopenhagen ab, brachte aber von dort am 3. August keine andere Botschaft zurück, als daß beide Sachen an Heinrich und Peter Rangau remittirt seien. Die Husumer unterließen freilich nicht, einen Prozeß gegen die Stadt Flensburg einzuleiten, worauf auch eine Citation des Statthalters vom 31. März 1576 und, da der König keinen Rechtstag ansetze, eine andere des Herzogs Johann, als damals regierenden Landesfürsten, unsterm 2. März 1578 erfolgte. Die Sache hatte aber keinen rechten Fortgang, weil sie nach einer im April 1578 zu Kiel stattgehabten Berhandlung durch Bescheid der 3 Landesherrn vom 23. s. M. an den König und dessen Wäthe zur Entsscheidung in erster Instanz zurückerwiesen wurde und die

Flensburger, welche inzwischen einen Hafen in Ocholm für ihre Zwede einzurichten suchten und bazu eine Königliche Berordnung vom 7. October 1579 erlangten, die serner von Husum eingehenden Rlagen unberücksigt ließen. Sbenso geschahen des Stadtseldes wegen von Seiten des Raths keine weiteren Schritte. Den Bürgermeister, Pomerening umlagerten von jeht an der persönlichen Widerwärtigkeiten so viele, daß er zur Bekämpfung derselben der ganzen Anstrengung seiner Kräfte bedurste.

Als am Feste aller Beiligen, Montag ben 14. Novem= ber 1574, der Magister Johannes Meyer, Propst und Bastor an der St. Marien=Rirche, über die Gundhaftigfeit des Ghebruchs predigte, hatte er fich auf der Rangel die Aeuferung erlaubt, daß nach einem ihm zugegangenen Berichte fogar unter ben Richtern ber Stadt fich etliche befänden, welche mit folchem Lafter beflect maren und zur Berbreitung beffelben beitrugen. Bomerening, welcher glaubte, bag ber Rath biefen "Unglimpf" nicht ungerügt hingeben laffen durfte, berief ichon am fol= genden Tage fammtliche Stadtprediger auf bas Rathbaus, wo er ihnen vorstellte, wie großes Aergernik in der Ge= meinde und welche Anreizung zu allerhand Unruhe und Wiberwillen solche anzügliche Reben geben muften. Er bat, ben Magister Meyer babin vermögen zu wollen, daß er ben Mann, welchen er also bezüchtigt hatte, nennen und nach= weisen möchte, damit nicht ber Unschuldige mit bem Schulbigen litte und sowohl in als außerhalb ber Stadt fich üble Gerüchte bildeten. 3mei Tage fpater tamen Magiftrat und Brediger in berfelben Bergnlaffung wieder in ber St. Ma= rienfirche zusammen. Obwohl Meyer hier Erklärungen abgab, die ben Burgermeifter jufrieden ftellten, fo mar bas entstandene üble Gerücht doch nicht mehr rückgängig zu machen. Es mochte taum ein Geheimniß fein, daß der Fall, auf welchen die Predigt angespielt hatte, ein sträfliches Ber= baltniß sei, in bem ber Burgermeister felbst zu ber bereits obengenanten Emerentia Bayfen fteben follte. Diefe Eme= rentia, welche nach Jonas Hover eines Schwertfegers Tochter

"von schönem Angesichte und grabem Leibe" mar, stand im Rufe großer Leichtfertigkeit. Joachim Solft nannte fie öffent= lich eine Bettelhure. Als er im Juli 1575 eines Tages ihrem Chemanne Ingwer Papfen auf dem Rirchhofe begeg= nete und, ben but rudend, ihm einen guten Morgen bot, biefer aber ibm barauf antwortete, bag er feinen guten Morgen für fich behalten mochte, erklärte er ihm: "bas foll mir tein auter Mann thun, viel weniger folder Sahnrei". Payfen bemerkte, er habe seine Sausfrau in der driftlichen Rirche vor dem Altar geehrt, wer sie aber verunehre, thue als ein Schelm. Holft entgegnete fpottisch, er wolle es bem Erkennt. niffe bes Rathe und aller verständigen Leute anbeimstellen, ob Ingwer badurch seine Frau ehre, baf er über fie vor bem Rathe und von der Ranzel öffentlich klage und fie in die "Büttelelei" habe ziehen laffen 1). Für biefe Meußerungen vor das Gericht cifirt, banfte er bem Laufen badurch, daß er Abends mit einem "Reuerrohr" vor beffen Sausthur lief und ihm die Kenfter einschlug. Gleichwohl fuhr er fort, mit ber schönen Emerentia beimlich zu verkehren, vielleicht haupt= fächlich nur ju bem Zwecke, um von ihr ju ferneren Be= ichuldigungen Bomerenings Material zu erhalten ober fie fonft zur Theilnahme an den Berdachtigungen des Burger= meifters willig zu machen. Während nämlich biefer auf ber Ropenhagener Reise abwesend war, verbreitete Joachim Bolft ein von ihm nach Emerentias Angaben verfaktes Basquill. worin er das angeblich ebebrecherische Verhältnif, in welchem B. mit bem Beibe lebte, schonungblos aufbedte. Er ging

<sup>1)</sup> In dem Gerichteprotocoll vom ö. Februar 1575, welches ermahnt, daß Joach. holft "etlicher Ursachen halber in des Stadtvogte haus eingelegt" gewesen, heißt es weiter: "Ingleichen foll Emerenzia Paysen, so esticher ungebührlicher erzeigung halber von dem Bogt und Kammerern in die Fronerei geführet worden, uf genugsame Burgschaft in ihr haus wiederum entlassen werden". Ohne Zweifel hatte die Inhaftirung der Emerentia mit einer Anklage, welche Paysen gegen Joachim H. erhoben, in Berbindung gestanden.

soweit, ein couvertirtes Exemplar auch an ben Magistrat ein= zuschicken. Gleich nachher entwich er aus ber Stadt.

Die Art, in welcher Bomerening bei seiner Rücktehr die Sache aufnahm, zeugt freilich von ber Heftigfeit seines Borns. Im Allgemeinen aber hatte fein Auftreten bas Beprage bes Bewuftseins ber Unschuld. In einer öffentlichen Rathsfitung vom 29. August hielt er an die Versammelten eine Anrede. Sie Alle, fagte er, wurden fich erinnern, wie er zu bem Bürgermeisteramte gefommen und barin fich ver= halten habe. Zu Rolbing und vor gemeiner Landschaft zu Riel 1) hatte er bie Angelegenheiten ber Stadt vertreten, ohne babei seines eigenen Vortheils im Gerinasten zu achten. Gib und Umt hatten ihn verpflichtet, wegen bes Monchentofts und Poppenteichs Rlage zu erheben, wobei ein Rath und die 24 M. sich biefer gemeinen Sache neben ihm angenommen Das habe ihm ber Holft'schen Freundschaft unverföhnlichen Neid und Saß gebracht. Mit feltsamen, Practiten" fei er burch Personen, die man bazu aufgehett, verfolgt worden. Obgleich nun der königliche Statthalter und bie Rathe den Monchentoft den Solft'schen Erben zuerkannt hatten, so sei es diesen doch auferlegt und anbefohlen worden. fich gegen männiglich friedsam und eingezogen zu verhalten, sonderlich ihm, bem Bürgermeister, fich gehorsam zu erzeigen. Sett aber fei er gang lafterlich an feiner Ehre und feinem guten Leumund angegriffen, mit Weib, Rindern und feiner gangen ehrlichen Freundschaft geschmäht und verlett. Darauf gebenke er zu antworten, soweit Gut und Blut fich er= strede. — Er ließ bemnächst die Schmähschrift in Aller Begenwart verlefen. Der anwesende Ingwer Rausen bemerkte, baß er seine Sausfrau des Inhalts der Schrift, namentlich etlicher Anzüge wegen befragt habe, Dieselbe aber nicht ge= ständig sei und Alles verläugne.

<sup>1)</sup> hier vermutheich nur bei Bethandlung einer Rechtsfache vor dem Landgericht. Wann und bei welcher Gelegenheit Goldes geschehen, hat jeboch nicht ermittelt werden konnen.



Burgermeifter Beter Bomerening.

Durch einen foniglichen Geleitsbrief geschütt, ber am 18. September 1575 im Gerichte verlesen wurde, fand Joadim Solft fich inzwischen wieder in Flensburg ein. Rachdem er Anfangs noch ber ibm vom Stadtvogt Berbert von Bo= bendiect 1) und zwei erbgesessenen Burgern überbrachten Gi= tation auszuweichen gesucht und barauf die vorgängige Inhaftirung ber Emerentia verlangt hatte, erschien er am 26. September zur Berantwortung feiner Diffamation auf bem Rathbause. Sein Schwager und Fürsprecher Blafius Etenberger wünschte einen Bergleich zu vermitteln, wogegen auch Pome= renings Beiftand Matthias Ranfen, fürstlichet Sarbesvogt in Susum, Richts einwenden wollte, wenn ber Angeflagte feine Berunglimpfung widerriefe und bes Burgermeifters Chre in integrum restituirte. Als aber Efenberger die Worte fallen ließ, "ber Burgermeifter fei schuldig und er habe im Bufen, wodurch er Solches mit 21 Puntten beweisen wollte", er= flärte Pomerening geradeaus, daß er "mit Blafius und fei= nem Beiftande fich in feine freundliche Sandlung einlaffen, fon= dern, was Recht sei, leiden und genießen, auch Leib, Gut und Blut dabei ansetzen wolle". Darauf wiederholte er die Joachim Holst wendete ein, daß er Nichts aus eigenem Kovfe, sondern Alles aus Emerentias Munde ge= schrieben und diese auch gegen viele Andere fich gleichmäßig geäußert habe. In seiner Schrift habe er Solches aus guter Meinung vermeldet, damit der Bürgermeister sich verantwor= ten tonne. Bomerening erwiderte, es fei feltfam anzuhören, baß Joachim biefes aus guter Willensmeinung gethan, ba er einer seiner bittersten Feinde mare. Der Rath inter= loquirte babin, daß Angeflagter, weil er biese Schrift gegen B. B. mit seiner eigenen Sand geschrieben und dieselbe öffent= lich gesprengt, "dafür der Mann sein folle", bis er solches mit glaubwürdigen Zeugen und Beweisen genugsam zu Recht bargethan habe. Etenberger brohte: Diese Sache sei so be=

<sup>1)</sup> Buerft hausvogt bis 1571, dann Stadtvogt bis 1583, † 10. Februar 1588.

schaffen. daß sie der ganzen Gemeinde, Weibern und Kindern, Berderb bringen würde. Pomerening dagegen meinte, daß Blasius damit nur seine eigenen Sachen zu dämpsen beabsschitige, was ihm aber nicht gelingen solle. Am solgenden Tage ließ er durch Stadtvogt und zwei Bürger bei Etensberger vorfragen, was dieser damit habe sagen wollen, daß er "im Busen hätte, womit er dem Bürgermeister beweisen sönne". E. antwortete, er wolle es nur so verstanden wissen, daß er es getreulich und gut meine.

Der Prozeg nahm einen noch ernfteren Charafter an, als am 27. September Meinert Möller, Schwertfeger in Tondern, ungeladen vor dem Rath erschien und die Beschuldigung erhob, erft habe ber Burgermeister die Emerentia gur B. gemacht und darauf der Leinweberin Elfabe Möller "etlich Rraut" gegeben, damit fie bieselbe um's Leben bringe. Golches wiffe er von Elfabe felbit. Bomerening fragt, "was für ein Mann ber fei, ber Gelb genommen habe, um biefe Sache ju vollführen", worauf M. erwidert, Emerentia habe ihm geschrieben, daß er zu ihr tommen möchte, weil fie bochlich beschwert und bedrängt ware. Für sein Ungemach wolle fie ihm 10 ober 20 Thaler verehren. Doch hatte er fein Geld erhalten. Uebrigens muffe bas Weib Elfabe felber verantworten, was fie ihm gefagt hatte. Joachim Solft's Brüder Wolff und Andreas 1) werden für M. "mit ausge= ftredten Sanden gegen ben Boat" Burgen, Beweis genug, baß die Ramilie Bolft bei Inscenirung des Auftritts nicht unbetheiligt gewesen mar.

Die Abhörung der von Joachim H. angegebenen Zeuginnen verzögerte fich bis zum 10. October. Zu vernehmen waren Emerentia Paysen und deren Freundinnen Anna Golbschmidt und Elsabe Möller.

<sup>1)</sup> Diefer war feit 22. Januar 1570 mit des Burgermeifter's Fince Tochter Brigitte verheirathet, wodurch er veranlaßt worden fein mag, in den Streitigkeiten, welche feine Bruder mit P. hatten, eine mehr refervirte haltung zu bewahren.

Nach Emerentia's Ausfage follte Bomerening feit lan= ger als 8 Jahren und sowohl vor als nach ihrer Berhei= rathung mit ihr in unzulässiger Berbindung gestanden haben. Bald ware fie mit ihm in feinem Garten am Ruhgange, bald im Stalle hinter seinem Sause am Stadtgraben, balb in ihrem eigenen ober Anna Goldschmidts Sause zusammen gefommen ober nach gemeinschaftlich gemachter Segelfahrt jenseits des Safens bei Fahrensodde oder Fahrensund ihm ju Willen gewesen. Wie ber Bürgermeister einst ihren Mann nach Ocholm geschickt, habe er einen ganzen Tag bei ihr zugebracht und ihr darauf ein Korallen-Armband mit 5 golbenen Reifen burch Unna Goldschmidt übersandt. schwarzes Seidenzeug zu einem Rock, welches ihre Magd Anneke gebracht, habe fie von ihm erhalten. Bor ihrer Berbeirathung sei er eines Tags in der Norderkapelle der Ma= rienkirche zu ihr gekommen, um sie zu bitten, daß sie ihre Aeltern auf beren Rrantenbette veranlaffen möchte, ibn gu ihrem Bormunde ju ernennen, bamit er um fo füglicher freien Gin= und Ausgang bei ihr habe. Auf ihr Geftühle in der Kirche, wo fie auch einmal ein Paar rothe geknotete Muffe vorgefunden, habe er gewöhnlich seine Briefe, beren er viele an fie geschrieben, bingelegt. Es seien biefe jedoch aus Furcht vor ihrem Manne fpater von ihr verbrannt. Da= gegen erklart Unna Golbichmidt, fie habe in ihrem Leben bom Bürgermeister niemals Armbander, Briefe ober Anderes empfangen, noch solches ber Emerentia von ihm überbracht. Ebensowenig sei P. mit diefer jemals in ihrem Sause ge= Bei ihrer Seelen Geligfeit will fie betheuern, daß Alles schändlich erlogen sei. Elfabe Möller ist zu zweien Malen zugegen gewesen, wenn ber Bürgermeifter mit ber Emerentia eine Lusttour nach Fahrensobbe gemacht hat. Doch hat fie die Beiden niemals "in unehrlichem Werfe" jufam= mengeseben ober betroffen.

Bon empfangenem oder gebrachtem Gifte weiß Emerentia Nichts. Sie will aber von ihrem Manne gehört haben, daß derselbe ihr in ihrem letten Kindbette Gift habe geben sollen.

Ingwer Payfen stellt bieses entschieden in Abrede. Bürgermeister habe ihm nie Anderes gerathen, als was ihm ju Ghren sei und seinem Amte eigene und gebühre. virender war Elfabe Möllers weitere Ausfage. Bomerening, behauptet sie, habe eines Tags ein altes jett in seinem Stalle wohnendes Weib zu ihr gesandt und begehrt, daß fie ju ihm tommen moge. Obgleich fie fich Anfangs entschul= digt habe, sei sie doch endlich auf sein wiederholtes Unhalten zu ihm gegangen. Er habe bavon gesprochen, wie es anzufangen, daß Emerentia, von welcher man nichts Gutes er= warten konne, um's Leben zu bringen sei, und wolle er ber Beugin, wenn fie ihm behülflich mare, Saus und Sof in St. Johannis verschreiben, vorher aber auf ein Jahr an fie vermiethen, bamit man um so weniger merten mochte, wie fie ihm getreu und willfährig ware. Doch mußte fie ihm einen Gib schwören, daß fie feinem Christenmenschen offen= baren wolle, was er ihr anvertrauen würde. Darauf habe sie geantwortet: "Berr Bürgermeister, ich will es Niemanden fagen noch vermelben, so anders die Sache barnach beschaffen". B. habe ihr nun ein graues Bulver, das wie Bucker ausge= seben, in einem "Arämerhause" (Pavierdüte) gereicht und verlangt, daß fie es in einem Stud Butterbrot ober Warm= bier der Emerentia in ihrem Kindbette eingebe. wäre ohnehin schwach und krank, weshalb es den Leuten nicht auffallen wurde, wenn ihr etwas begegnete. Bon Zeugin sei erwidert, daß sie das Bulver nicht eingeben könne, weil Emerentia eine Wartfrau bei fich habe. Doch habe fie ver= sprochen, das Mögliche versuchen zu wollen und das Bulver Nachmals sei sie wieder zum Bürgermeister zu sich gesteckt. gekommen, um ihm zu fagen, daß fie ber Emerentia Nichts beibringen könne, weil Elfabe Lange 1) dieser einen Trunk gemacht hätte, wovon sie allein tranke. Später habe B. abermals zu ihr geschickt und sie gefragt, wie es mit bem

<sup>1)</sup> geb. Finde, Wittwe des am 19. Mai 1571 verftorbenen Raths-

Pulver ginge. Sie habe jedoch aufs Neue versichert, daß es ihr unmöglich sei, es ber E. einzugeben, weil Alles, was bieselbe afe und trante, ihr von ihrem Manne zubereitet Dazu müßte fie benn auch ihrer Seelen Seligfeit bedenken und daß fie um weltlichen Guts willen Solches nicht vollbringen und ausrichten könne. Wie der Burger= meister barauf bas Pulver zurückgeforbert, habe sie es ihm an berselben Stätte, wo fie es empfangen, wieder behändigt. - Durch einige von Pomerening producirte Gegenzeugen ward die Glaubwürdigkeit der Elsabe Möller abgeschwächt. Melchior Jungebarfeld, ein Leinweber, sagt: als Sans Möl= lers Sausfrau Elsabe einmal ju ihm gekommen und bie \* Rede auf diese streitige Sache gefallen sei, habe er sie daran erinnert, daß fie von den Worten, die fie gesprochen, abste= hen und sich vorsehen möge, daß sie nicht in großen "Klam= mer" und in Strafe geriethe. Darauf habe Elfabe geant= wortet: wie sie ihrer Geschäfte wegen in der Mühle gewesen, sei sie wohl zwei oder drei Mal aufgefordert worden, von da nach Blaffus Etenbergers Hause zu kommen. Als fie ungefähr um 9 "Schläge" borthin gegangen, waren zwei Manner mit Sammethuten auf dem Ropfe zugegen gewesen, welche ihr vorgehalten hätten, ber Artitel, die vor 14 Tagen beim Gerichte eingebracht worden, geständig zu sein, worauf fie entgegnet: "Ihr führt mich in den Handel, ich weiß, aber nicht, ob ihr mich auch wieder herausführen könnt. mir wird gedroht, daß ich noch an dem Raak gestäupt wer= ben soll". Blaffus habe fie jedoch beruhigt und gesagt: "Elsabe, wenn ihr beghalb an dem Raate gestäupt werdet, so will ich mich über alle Diebe hängen laffen". Begenzeuge, sei noch am Tage seiner gerichtlichen Bernehmung bei Elfabe gewesen. Da habe fie fich unter Andern so geäußert: "Die Leute, so mich in diesen Handel geführt, haben auch gelobt, mich noth= und schablos zu halten und haus und Hof für mich zum Pfande zu seben". Der zweite Gegenzeuge .hans v. Marburg, ein Beutler, welcher am Morgen die= ses Tages mit Melchior in S. Möllers Sause gewesen,

bestätigt, daß Essabe angerathen sei, den Handel, in den sie sich ihrer Freundin Emerentia wegen eingelassen, aufzugeben, worauf sie aber nur erwidert habe, daß diejenigen, welche sie dazu aufgesordert, ihr für allen Schaden Bürgen sein wollten.

Am 7. November eröffnete der Magistrat den Parteien, daß nach den vorliegenden Zeugenaussagen der Bürgermeister Pomerening als ein "gefällter" Mann nicht angesehen wers den könnte. Wolff Holft geräth mit P. in Wortwechsel und sagt: "Meines Bruders Sache soll wohl ausgeführt werden", welches P. anzumerken bittet, weil daraus erhelle, daß Wolff sich der unrechtmäßigen Handlung seines Bruders theilhaftig mache.

Joachim Holst hatte es inzwischen durchzusetzen gewußt, daß der Statthalter Heinrich Ranyau und der Amtmann Peter Ranyau vom Könige zur Behandlung und Entscheisdung der Sache committitt wurden. Am 20. December wurde der Prozeß auf dem Rathhause öffentlich verhansdelt. Weil die Commissarien den Stadtprivilegien, nach denen der Rath allein competent schien, nur ungern entgegenshandelten, so gestatteten sie, daß der gesammte Magistrat inebst dem Stadtschreiber an ihrer Seite Platz nahm. Doch hatte Heinrich Ranzau auch seinen eigenen Secretair Dethief Wolters mitgebracht.

Peter Pomerening trägt seine Alage selber vor, beschwert sich über die dem Stadtrechte widersprechende Anordnung einer Commission, bespricht die Feindschaft und das ordnungswidrige Betragen der Brüder Holft und protestirt dagegen, daß lose Weiber und leichtsertige Personen, die ihre eigene Schande "aus practischen Angaben seiner Gegentheile gesprengt" zuszulassen seien und ihnen Glauben geschenkt werde. Für den

<sup>1)</sup> Rathsvermandte waren Beter Ridertsen, Mathias Christensen, Reinhold thor Schmede, Balentin Paulsen, Andr. Feddersen, Claus Wendt, Jürgen Steffensen, harder Bade, Martin Schwelund und Gerdt v. Defede,von benen aber ber Letztgengunte nicht anwesend war.

Beklagten tritt, weil ein angenommener anderer Abvocat davon gereist war, Etenberger auf und producirt die schriftliche Gegennothdurft, welche vor Gericht verlefen wird. Dem= nächst werden nochmals die beiberseitigen Beugen abgehört. Rläger besteht barauf, daß ihm evidentia facti nicht erwiesen fei, wogegen des Beklagten Anwalt meint, daß aus ben Be= zeugniffen bas gemeine Beschrei, die fama publica, genug= fam erhelle, alfo große greifliche Brafumtionen gegen Kläger porhanden seien und derselbe fich daher billig nach Land= recht zu purgiren habe. Weil Pomerening behauptet, bag bie Weiber aus Neid, Saf, Gunft und Gabe ihm biesen Sandel aufgedrungen, bittet Joachim Solft, daß fie peinlich verhört werden, indem er fich erbietet, selber neben dem Bürgermeister Fuß bei Fuß zu seten und fich recken zu laffen. B. will die Tortur ber Weiber dem Ermessen des Gerichts anheimgeben, mit einem Menschen aber, wie Joachim S., ber seine eigene Schande offenbare, nicht Juf bei Fuß seten. Gerichtsseitig fand man feine Beranlassung, auf ein peinliches Berhör ber Weiber einzugeben.

Das am 23. December abgesprochene Erkenntniß 1) ging im Wesentlichen dahin, daß der Bürgermeister Komerening sich der Beschuldigung des Ehebruchs mit Emerentia Kansen Seldzwölfter seiner angeborenen Freunde oder erbgesessenen Bürger, sowie auch der anderen Bezüchtigung des versuchten Gistmordes gleichergestalt Seldzwölfter mit einem Eide entslegen sollte. Ivachim Holft sollte, wenn die Side geleistet würden, dem Könige und der Stadt, was er verbrochen, nach Stadtrecht bessern, Emerentia K. aber, als des Ehebruchs selbst geständig, mit Authen aus der Stadt gestrichen und mit der Elsabe Möller des Fürstenthums Schleswig verwiessen werden.

Obschon es dem Bürgermeister unmöglich sein mochte, für jeden der von ihm abzuleistenden Gide 11 Blutsver= wandte als Gideshelser herbeizuschaffen, so hätte man doch

<sup>1)</sup> vollftändig abgedrudt in Claeden: Mon. Flensb. S., 201 f.

glauben sollen, daß er der anderen Alternative, wornach er auch ohne Rücksicht auf Berwandtschaft den erbgesessenn Bürgern der Stadt seine Consacramentalen entnehmen durfte, ohne Schwierigkeit hätte genügen können. Immer deutsicher trat es aber bei dieser Gelegenheit hervor, daß die Bürgetsschaft ihm nur geringes Bertrauen schenkte. Aus der Stadt brachte er nur einige ihm verschwägerte Leute als Eideshelser zusammen. Die anderen waren Landleute, meistens aus der Umgegend von Flensburg. Nachdem er inzwischen wieder in Kopenhagen gewesen war, aber, soweit zu ersehen, dort Nichts sür sich ausgerichtet hatte, erklärte er sich am 27. Fesbruar 1576 zur Ableistung der Eide erbötig.

In dem Schwurtermine vom 17. März ist ber Statt= halter nicht gegenwärtig, sonbern ber Umtmann zugleich in Bertretung beffelben erschienen. In verschloffener Rathstammer bringt es P. Rangau junachst zur Abstimmung des Magistrats, in welcher Form wegen ber Gibe zu verfahren sei. Alle find barin einverstanden, daß der Sentenz genau nach= gelebt werden muffe. Beschloffen wird ferner, alle Gidesleute fleifig zu verwarnen und daran zu erinnern, mas ein Gid und die Strafe des Meineides sei, sowie eine formula juramenti, welche vom Stadtschreiber concipirt wird, ihnen burch ben Stadtvogt vorhalten ju laffen. Demnächst tritt bas Richtercollegium auf den offenen Dingplat, wo Vomerening mit seinen 22 Gideshelfern fich eingefunden bat. zeigt ihm an, wie man erwarte, bag er im unterthänigsten Gehorsam sich bazu gefaßt gemacht habe, ber abgesprochenen Sentenz und barauf erfolgten foniglichen Declaration gemäß bie ihm zuerkannten Gibe abzuleisten. P. antwortet: er muffe ju Gott, bem Allmächtigen, flagen, bag fo ftrenge ge= gen ihn verfahren und er Leuten, wie Joachim Solft und Ingwer Papfen, die fich öffentlich für Schelme und Mörder gescholten, gegenübergestellt werde. Es hätten 20 ober 30 Bürger, welche versprochen, ihm in der Gidesleiftung beizupflichten, fpater "mit Practifen abgespannt". Doch habe er ben größten Theil seiner Freunde (Berwandten) und etliche

ehrliche Hausleute. Er versehe fich, daß er damit bestehen tonne, wie benn auch der königliche Kanzler ihm Solches nachgelaffen hatte. Rangau verlangt, daß P. junachst feine Eibeshelfer namhaft mache, worauf ihm Bescheid gegeben werben solle, was sich bem Rechte und der Gelegenheit nach ge= bübre. Pomerening wendet ein, daß es gebräuchlich sei, die Eibeshelfer nach einander, so wie fie ihren Gid leiften, mit Weil der Amtmann aber auf ber Namen zu, verzeichnen. Namhaftmachung besteht, bamit bie Gidesleute nach Borschrift des Lovbuchs verwarnt werden konnen, läßt P. Die Namen einzeln zu Protocoll nehmen. Rangau fragt weiter, ob diese Leute Blutsfreunde und erbgefessene Bürger feien. berholt, daß es theils Freunde und Schwäger, theils sonstige ehrliche Hausleute seien. Er glaube mit diesen ber Senteng um fo mehr genug zu thun, als Aehnliches in anderen Fällen nach Stadtrecht auch von Anderen geschehen sei. protestirt bagegen, fügt aber bingu: "Will ber Burgermeifter Pomerening auf fein eigen Cbentheuer nach feinem Bedunten die Eidesleiftung verrichten, fo stellen wir es ihm anheim". B. bittet, bag ihm attestirt werde, wo und welchergestalt er fich zu ben Eiden erboten habe und erlegt das Schofmaal an die R. M., damit dieselbe nach ihrem gnädigsten Ermeffen erkläre und decernire, mas Rechtens sei und hierin sich ge= bühre. Darauf geht die Berfammlung auseinander.

Pomerenings Bertrauen auf den königlichen Beistand sollte auch dieses Mal nicht sehlschlagen. Denn bereits am 9. April wurde ein von Kopenhagen eingetroffenes Mandat, durch welches die Sache vorläusig zum Stillstand verwiesen ward, im Magistrate verlesen. Zugleich war darin den Parteien besohlen, bei Vermeidung höchster Ungnade und Strase sich gegeneinander friedlich zu verhalten und mit Worten oder Werken nicht zu vergreisen

Seit Beginn der Joachim Holft'schen Diffamation hatte Pometening als ein gescholtener Mann, bevor er sich der Beschuldigung entlegt haben würde, nach damaliger Praxis überhaupt als Richter nicht sungiren können. Auch jest noch zögerte ber Magistrat, ihn an den Rathssitzungen theilnehmen zu laffen. Am 17 Mai beschwert fich ber Bürgermeister barüber, daß er nicht zu Rathe gefordert werde, verlangt zu wiffen, wofür man ihn halte und bittet um ein Zeugnif wegen seines Wohlverhaltens im Amte. Der Magistrat läft zurückmelben. daß man einer erbetenen näheren Declaration des Statt= . halters noch entgegensehe. Damit B. aber teine "Berkleine= rung" erleibe, auch ber Rath nicht in Schaben gebracht werbe, wolle man alle Gerichtsübung bis jum weiteren Bescheibe beruhen laffen, verhoffend, daß der Bürgermeister Solches ju seinem Besten vermerten werde. Das gewünschte Zeugnif auszustellen, glaubt der Magistrat jedoch, weil derselbe ohnebin von B.'s Sache allerhand Gefahr besorgt, ein billiges Bebenken tragen zu muffen. Uebrigens wird die Boffichkeit beobachtet, ihm davon durch eine besondere, aus den Raths= herrn Reinhold thor Schmede und Claus Wendt bestehende Deputation perfonlich Anzeige zu machen, nicht ohne Sinzufügen, daß er dieses "nach Gelegenheit zu keinen Unguten annehmen wolle". Am 25. Juni endlich läßt ber Amtmann burch ben Amtichreiber Sans Sartmann 1) und ben Sausvogt Jürgen Solst 2) bem Rathe melben, bag ein Statthalter= schreiben bei ihm eingegangen sei, wornach P. zu biefer Zeit' noch Bürgermeister bleiben, Elfabe Möller in Freiheit gefett, Emerentia Baysen aber ber Sentenz gemäß bestraft werden solle. Emerentia 3) wird darauf dem Frohnen übergeben, mit

<sup>1)</sup> Clenberger's Nachfolger als Umtschreiber, heirathete 1578 bes Raufmann's hand Kellinghusen Tochter Anna († 1600), sungirte spater nach ber im Januar 1599 in Ungnaden erfolgten Entlassung bes Amtmanns heinrich v. Ahlefeld turze Zeit als Berweser bes Amtes Flensburg und farb 1606 zu Roestilb.

<sup>2)</sup> Er legte fcon 1576 fein Umt nieter, † 14. Decbr. 1594.

<sup>3) 3</sup>m "Robe Bod" ift verzeichnet: "Diefe Emerentia Panfen wahr in ehebruche midt Joachim Solftein, feligen Franges Sohne, betroffen unnd von ihrem Chemanne Ingwer Banfen der Chebrecher öffentlich angeclaget worden, woruff fie nachmahls auß rachgierigkeit unnd anftifftung etlicher unruhiger Leutte dahin bewogen worden, daß fie dem Jochim Holftein denn Buftandt gethan, daß der Burgermeister

Ruthen gestrichen und nach geschworener Arphebe aus bem Rothenthor bis an die Gränze des Stadtseldes gesührt. Aus späteren Auszeichnungen des Gerichtsprotocolls geht hervor, daß ihr Ehemann Ingwer Bahsen nach Zahlung einer "Abtrede" von 30 & sein Bürgerrecht in der Stadt Flensburg ausgegeben und sich wieder in Lübeck, wohin auch Emerentia ihm gefolgt war, niedergelassen hatte. Pomerening dagegen säumte nicht, seinen Chrensis im Rathscollegium sogleich wieder einzunehmen, obgleich über den Sinn des Statthaltersschreibens abweichende Ansichten von den Magistratsmitgliedern geäußert wurden und selbst P.8 Schwager, der Bürgermeister Thomas Finde, meinte, daß er nur auf sein eigen "Ebentheuer" zugelassen werden dürfte.

Dem Befehle des Königs, daß beide Barteien, Bomerening und die Solftschen Erben, fich weder mit Worten noch mit Werfen an einander vergreifen follten, wurde nur schlecht nachgelebt. Schon als Pomerening nach längerer Zeit ben 9. Juli 1576 jum ersten Male wieber an einer Gerichts= verhandlung theilnahm und die Execution des den Monchen= toft u. s. w. betreffenden Erkenntnisses vom 10. Juni 1575 zur Sprache fam, schalt Etenberger ihn einen berlogenen Stückbuben. Denn ber Bürgermeister habe gesagt, daß Blaffus gehangen fei, ber jest bier zur Stätte ftebe. B. fei burch Die Sentenz (vom 28. December) niederfallig genug, Andererseits erklarte ber Burgermeifter, es vor ber R. M. aut= thun zu wollen, daß E. ein meineibiger Bube fei. Was er gethan, habe nicht bloß ibm, sondern der ganzen Gemeinde zu besprechen gebührt. Er wolle den Solftschen Erben ihr Unrecht "vor die Rase malen", daß fie es sehen sollten. Leg-

Petet Pomerening fie erstmahls jum ehebruche gereitet und verführet, auch seinen schendlichen muthwillen midt ihr viele Jahr langt geubet haben solle." — Dagegen scheint die Rotiz in hober's "hausprotocoll" wornach Beide, sowohl P. P. als J. h., mit der Em. "thogeholden und im Chebruch gelevet, Jochim averst noch als ein jung gefell, de andere als en befriede Mann," ben Eindruck wiederzugeben, den der Prozes bei dem größeren Theile dos Publicums zuruckgelaffen harte.

tere verlangten, daß P. als ihr hostis capitalis in den sie betreffenden Sachen vom Gerichte aufstehen und widrigenfalls vom Rath ausgewiesen werden möchte. Bei der Berhandlung vom 6. August fragt Wolff Solft ben Bürgermeister spöttisch, ob er von den beiden Weibern absolvirt sei. Auf B.8 Ent= gegnung "von welchen Weibern"? antwortet Wolff: "die eine war ein ehrlich Weib, die andere kennt man wohl". Andreas Pomerening, des Bürgermeisters Sohn, welcher andeutet, daß er heimlich Waffen bei fich führe, ruft Joachim. Solft an: "Komm, nimm eine Wehr und schlage bich mit mir"! Der Bürgermeister, des Sohns Mantel aufhebend, findet aber nur einen furzen "Poch" (zweischneidigen Dolch). Am 9. s. Mt8. bemerkt Etenberger, daß er in den Solft'ichen Sachen nur als ein Schwager von Ehrbarfeit, und um feines fel. Schwähers Franz S. Chre und Glimpf zu vertreten, gehandelt hatte. Dem Bürgermeister hatte wohl angestanden, die ver= scharrte Asche in Rube zu laffen. Weil beiderfeits ehren= rührige Aeukerungen gefallen, meint er, daß dieselben sich gegenseitig aufhöben. Der Rath gibt jum Bescheibe, baf in der Sache zu urtheilen "etlicher Wichtigkeit halber" für ihn zu schwer und hoch sei, weshalb man die Schriften an Orte wolle gelangen lassen, von wo eine endliche Entscheidung ge= wärtigt werden könne. Inzwischen enthält fich Pomerening wieder der Theilnahme an den Gerichtssitzungen.

Aber auch außerhalh Gerichts konnten Reibungen nicht ausbleiben. Wo Pomerening den Brüdern Joachim und Wolff Holft begegnete, traten diese trozig vor ihn hin. Ging er ihrem Hause vorbei und standen die Brüder dann an der Thür, so machten sie ihm zum Hohne eine ehrfurchtsvolle tiese Verbeugung, worauf der Bürgermeister einmal ausbrach: "Neige dem Teusel zu, du darst mir nicht zuneigen"! Wie er eines Tages nach einer Unterhaltung mit Anna von der Wisch) an der St. Nicolai=Kirche nordwärts weiter gehen wollte und Joachim H. ihm entgegen trat, rief er ihm zu:

<sup>1)</sup> ftarb nach Reinhufen 1588, den 20. October, 79 3ahr alt.

"bich sollen noch Gott's fünf Wunden schänden"! Joachim gab zurud: "bie schänden bich felbst", worauf fie mit einan= ber handgreiflich geworden waren, wenn nicht ein Dritter bazwischen getreten. Um 28. Septbr. 1576 führte Pomerening, von seinem jüngsten noch unerwachsenen Sohne begleitet, sein Pferd jum Sufschmied, um es beschlagen zu laffen. Auch ein Anderer, Fedder Hansen, hatte dort ein Pferd stehen, welches ber Schmied aber bei Seite ließ, um zuerst ben Burgermeister zu bedienen. Wolff Solft fommt hinzu, tnüpft mit Febber ein Bespräch an, fragt ihn nach beffen Pferbe und darauf im Sinblick auf Lomerenings Aferd: "Wem gehört bas andere? Ist bas nicht bes Bengstreiters"? Der Burgermeifter fährt ihn an: "Was fagst bu? Geh beiner Straßen und laß mich unverworren"! Wolff weicht aber nicht von ber Stelle und wenn ber Burgermeister buftet, fo hustet auch er. Da läuft Pomerening in eines benachbarten Schwertfegers Haus, holt einen Anebel und eilt damit auf Wolff zu, der seinerseits mit dem Dolch auf den Gegner eindringt, und ihm zugleich ben Stock so heftig aus ber Sand reißt, daß er felber bamit zur Erbe fällt. Wie er wieber in die Sobe kommt, schlägt er B.8 fleinen Sohn mit dem Anebel. Unterbeß ist ber Bürgermeister zurückgesprungen, hat einen Federspieß ergriffen und fagt: "Sollft du ben Jungen ichlagen"? Er ftogt mit bem Spieg auf Wolff zu, bag es "pufft" und sticht ihm bamit die Aermel burch, so bag bie Wehr im Wamms hängen bleibt und nicht wieder herauszu= reißen ift. Sie gerathen mit ben Armen an einander und schlagen fich um die Röpfe, bis gute Leute kommen und fie Rachdem Wolff beseitigt und ber Bürgermeister in bes Schmieds Haus gegangen ist, um bort seine Kleider in Ordnung zu bringen und fich zu waschen, erscheint Joachim Holft mit einem turzen geladenen "Rohr", ruft: "Ift der Schelm noch ba? Heraus, bu Schelm, ju mir auf bie Strafe"! und will in's Haus hineinschießen. Pomerenina ftogt ihn aber von dem Fenfter mit feinem Spieß zurud, worüber Andere hinzutreten, die ben Joachim wegbringen.

Die Frage, in welcher Beise bei diesem offenen Bruch ber königlichen f. g. Stillstandsverordnung wider die Bartefen einzuschreiten sei, machte dem ehrsamen Rathe nicht geringes Ropfzerbrechen. Endlich ward folgenden Tages nach längerer Berathung durch Stimmenmehrheit beschlossen, sowohl dem Bürgermeister als Joachim Holft aufzuerlegen, "nicht über ben Rönnstein zu geben" und bafür Burgschaft zu stellen, Molff Holft aber in Bermahrung zu nehmen. Letterer war jedoch, ebe Häscher nach ihm ausgesandt werden konnten, ent= floben. Während für Joachim S. 3 Freunde und Berwandte eine Bürgschaft bis zu 1000 Thalern und die Berbindlichkeit. ihn "lebendig ober tobt" zu stellen, übernahmen und von fei= ner Familie noch nach Monaten darüber Beschwerde geführt wird, bak er das Saus nicht verlaffen durfe, scheint Bome= rening nur wenig beläftigt worden zu fein. 3m Berichts= protocoll wird unterm 11. December 1576 referirt, bag glaub= würdigen Berichten zufolge ber Bürgermeifter und Wolff Holft auf dem "Reichstage" zu Kallundborg im November ihre Sache vor ben toniglichen "Reichsräthen" aufs Schärfste gegen einander agitirt hatten, dieselbe aber an ben Rönig remittirt und von biesem an ben bevorstehenden Rechtstag ju Ibehoe verwiesen wäre.

Mittlerweile erstand dem Bürgermeister Pomerening ein gefährlicherer Feind in dem Amtmann Peter Rangau. Schon lange mochte dieser die ordnungswidrigen Zustände der Stadt mit Mißsallen betrachtet haben. Auch scheint von dem Holstschen Diffamationsprozesse her ihm der Berdacht geblieben zu sein, daß P. keineswegs unschuldig gewesen sei. Andererseits konnte Letzerer es dem Amtmann nicht vergessen, daß dersselbe von den Erben des Franz Holst, gleichsam als Belohnung für den Richterspruch vom 10. Juni 1575, sich die Bergünstigung eines Fahrwegs über den Mönchentost hatte ertheilen lassen, auch dem Magistrate, welcher seit Alters die Fischerei im Mühlenteiche ausgeübt hatte, diese Freiheit jetzt verwehrte und in der gedachten Diffamationssache ihm persönlich anscheinend entgegen gewesen war. Die vielen Widers

wärtigkeiten, die auf allen Seiten schon reichlich genug für ihn vorhanden waren, hinderten den leidenschaftlichen Mann nicht, durch undesonnenes Zugreisen sich täglich neue Ber-wickelungen zu bereiten. Im Gegentheil weckte der eine Streit Lust zu dem anderen, wozu noch kam, daß er, in Folge seines gegen Ekenberger schwebenden Injurienprozesses bis weiter von der Theilnahme an der Jurisdiction ausgeschlossen, um so mehr die in seinem Bürgermeisteramt liegens den Berwaltungsrechte bei jeder Gelegenheit geltend zu machen einen Drang sühlte. Im Betwußtsein, noch immer ein Obershaupt des städtischen Gemeinwesens zu sein, trat er dem Amtmann mit einer Dreistigkeit gegenüber, welche im Bershältnisse bürgerlicher Stadtbeamten zu einem so hochgestellten königlichen Würdenträger damals eine sehr seltene Erscheisnung war.

Im December 1576 war ber Amtschreiber Bans Bartmann, als er von dem Nieharder Dinggerichte durch die Stadt nach feiner Amtswohnung auf bem töniglichen Schloffe turudfubr, Abends in ber St. Johannisstraße mit gefrorenem Roth beworfen worben. Rach fpater erfolgten Beugen= aussagen soll ein Schlachtergeselle nach einem auf ber Strafe laufenden Sunde gezielt und nur zufällig ben Amtichreiber getroffen baben. Sartmann aber springt, wie er sich bewor= fen fühlt, fofort vom Wagen, nimmt einen Spieß und fährt damit auf zwei vor einer Hausthur stehende halbbetrunkene Leute los, die er für die Schuldigen halt. Diese find ber That nicht geständig und ganten mit ihm. Weiber tommen mit Lichtern aus ben Baufern auf die duntle Strafe hinaus und es holen auch die Angegriffenen Waffen, worauf Hart= mann noch ein auf bem Wagen liegendes Schiefrohr erfaffen Doch läßt er fich besänftigen, nachbem er bie Namen . ber vermeintlichen Thater Thomas Ramensen und Dierick Sanfen fich gemertt hat. Ginem berfelben fagt er noch: "wenn meine Ehre mich nicht zwänge, wollte ich bir ben Spieß in den Leib ftoffen". Beter Rangau befahl dem Amt= schreiber, bas Geschehene bem Stadtvogt und ben Kammerern

zn klagen. Die Beschuldigten waren aber aus Furcht vor dem drohenden Gesängnisse ansänglich aus der Stadt ent= wichen. Als sie sich hier später wieder blicken ließen, wur= den sie auf Besehl des Bürgermeisters Fincke und des ge= sammten Raths in Haft genommen.

. Herkommlich stand ben Flensburger Burgermeistern, und zwar auch jedem einzelnen von ihnen, die Befugnif zu, Bersonen, welche in nichtpeinlichen Sachen verhaftet waren, ge= gen genügende Caution bis auf erfolgendes Erkenntnig bes Raths in Freiheit zu segen. Als fich nun die Verwandten ber gefangenen Namensen und Sansen mit ber Bitte an Pomerening wandten, diese aus ber Saft zu entlaffen, gab er ihnen willig Gehör. Da er ber Rathsfitzung, in welcher ber Saftbefehl ertheilt war, nicht beigewohnt hatte und daher meinte ober boch vorwenden konnte, daß Stadtvogt und Rämmerer auf blokes Berlangen bes Amtmanns zu Werfe gegangen waren, fo fand er um fo weniger Bebenten, fein Recht auszuüben. Doch wollte er ben Stadtvogt nicht ge= radezu zwingen, bas Gefängnif zu öffnen. Er ließ ihn burch' einen seiner Diener um die Schluffel bagu bitten, wobei er ben Auftrag gab: "Will be se by bohn, so magst bu se nehmen. Wo averst nicht, so lath se bliven". Der Stadt= vogt B. v. Bobendied, ber es mit feinem seiner Herrn verberben wollte, scheute fich eben so fehr, die Schluffel birect ju verabreichen, als fie ju verweigern. Wie des Bürger= meisters Diener, um seinen Auftrag zu verrichten, bei ihm erschien, zeigte Bodendieck baber nur auf die Wand bin, in= bem er sagte: "dar hengen se. Wult du se nehmen, batt magst bu bohn"! Der Diener zögerte nicht, die Schlüffel berunterzunehmen und bemnächst auf Pomerenings Geheiß bie beiben Gefangenen aus ihrem Kerter zu entlassen. Db gleichzeitig Burgichaft für fie bestellt sei, ist aus ben Acten nicht zu erseben. Beter Rangau, welcher die bem Sans Hartmann vermeintlich widerfahrene Beleidigung ale eine ihm felbst zugefügte ansah und sich u. A. dabin äußerte, "daß die muthwillige That ber Ral. Mant. bestelltem Diener und

ihm, dem Amtmann, jum bochften. Spott und zur Berschmäbung gerathen", ergrimmte nicht wenig, als er Pomerenings willführliche Handlung erfuhr. Er begab fich am 31. De= cember in eigener Verson auf bas Rathbaus und verlangte Aufklärung darüber, ob der gesammte Rath sich der Sache theilhaftia mache ober die Berantwortung auf P., allein ichie= Natürlich entschied fich ber Rath für Letteres. Nachdem die Angeklagten inzwischen wieder eingefangen und zum zweiten Male in ben Thurm geworfen waren, erschien Rankau auch am 7. Januar 1577 vor bem versammelten Rath, um eine exemplarische Strafe ber Thater zu beantra= gen. Che aber die Angelegenheit ihre Endschaft erreicht hatte, ereigneten fich noch andere Dinge, welche nicht nur ber Feind. seligkeit, mit ber Rangau und Pomerening einander ansaben, neue Nahrung gaben, sondern in ihrem Ausgang dem troti= gen Bürgermeister auch verberblicher werben sollten.

Der bereits früher genannte Sans Jensen, welcher, von ben Ingeborg Schulte'schen Erben bes Diebstahls angeklagt bem gerichtlichen Verfahren fich durch die Flucht entzogen, hatte zu Sünderup, hart an der Stadtgränze auf Amtkgrund, Wohnung genommen und, um gegen die Nachstellungen bes Flensburger Raths gesichert zu bleiben, einen königlichen Be= leitsbrief, dat. Rolbing, den 1. November 1573, ausgewirft. In diesem war nicht nur ausbrücklich bemerkt, daß er ledia= lich an den Orten, wo er dinapflichtig, zu besprechen sei, fondern auch für den Kall, daß dem zugesagten christlichen Geleite zuwidergehandelt würde, die königliche Ungnade an= Als Pomerening bessenunachtet eine Neigung, auf ihn zu fahnden, an den Tag legte, ließ der Amtmann schon zu Anfang des Jahres 1575 ben Bürgermeister nebst anderen Rathspersonen auf das Schloß kommen, um sie sämmtlich baran zu erinnern, "daß fie der R. M. Briefe in gebührli= cher Acht und Reverenz zu halten hätten und Keiner dage= gen etwas vorzunehmen sich gelüsten laffen follte". obwohl Sans Jeusen vormals im Stadtbezirte wohnhaft ge= wesen, so batten sie damals doch ihre Ansprüche gegen ihn

nicht ausgeführt. Jest, da er in Sr. A. M. Gebiet und in dem ihm, dem Amtmann, besohlenen Amte ansessig sei, könnte es nicht gestattet werden, daß er an anderen Orten als vor seiner zuständigen Obrigseit belangt würde. Dem Einwande Bomerenings: "Hans Jensen ist ein Dieb. Er soll hangen oder ich will hangen", begegnete Ranzau mit der Antwort: "Es ist da so gut als zu Flensburg. Ist er ein Dieb, so mag er hangen".

Dem Bürgermeister ließ aber der Gedanke, den früher stücktig gewordenen Jensen wieder einzusangen, keine Ruhe. Die in den Weg gelegten Verhinderungen hielt er für einen in das Privilegium des Stadtrechts gewagten Eingriff, welchem er nach Kräften glaubte entgegenarbeiten zu müssen, und überdies reizte ihn auch das Benehmen des Jensen selbst. Derselbe hatte Pomerening gleichfalls für einen Dieb gescholten und zwar öffentlich auf dem Huesdher Ding. Der Bürgermeister jagte ihm daher mit seinen Dienern nach, wurde aber auch umgekehrt von Jensen bedroht, welchem man nachsagte, daß er zu diesem Zwecke mit einem "langen Rohr" auf dem Abelbver Felde umhergegangen set. Im April 1577 ließ der Amtmann durch den Bürgermeister Thomas Fincke dem Beter Pomerening eine neue Berwarnung zugehen.

Tags darauf begegnen sich der junge Andreas Komerening und Hans Jensen in der Angelboerstraße nahe am Südermarkt. Weil dieser ihm mit Schmähworten entgegenkommt und eine Wehre auf ihn zückt, wird jener vom Jorn überwunden. Andreas K. fagt: "Bist da, du redlicher Vogel? Du sollt einmal deinen Lohn bekommen". Der Andere erwidert: "Was sehlt dir daran, du Hundestall"? worans Andreas ihn beim Bart faßt. Er macht, als Hans Jensen ihm die Hand seisthalten will, sich von ihm frei und sticht ihm mit dem Dolche nach dem Haupt, daß es "etwas schrammt". Der Gegner ergreist einen Spatenstiel, läust dem Andreas nach und wirst ihn unter sich. Von seinem Oheim, dem Bürgermeister Fincke, in dessen Haus gerusen und über den Vorsall zur Rede gestellt, behauptete Andreas K., von dem königlichen Geleitsbriefe des Sans Jensen keine Kunde gehabt zu baben. \* .

Am 30. April mußte eine Rathsbeputation auf bem Schlosse erscheinen, wo ber Amtmann bas tategorische Berlangen an ben Magistrat stellte, ben Andreas B. sofort gefänglich ein= zuziehen. Zugleich wollte er wiffen, ob es auf des Raths gemeinen Befehl geschehen, daß Sans Jensen von den Stabt= dienern gesucht worden, oder ob Solches von Beter Bome= rening allein ausgegangen fei.

In einer am folgenden Tage im Sause bes Bürger= meisters Finde abgehaltenen Bersammlung, bei welcher auch Peter B. zugegegen war, beschloß der Rath einmuthig, dem Amtmunn die Anzeige zu machen, daß man, weil Andreas P. sich zu Rechte erbote und nicht entweichen wolle, auch die Stadt von der R. M. und derfelben hochlöblichen Borfahren mit Privilegien versehen sei, die Berhaftung nicht so schnell jur Ausführung bringen könne. Sämmtliche Rathspersonen verfügten fich barauf zu B. Rangau. Derfelbe erflärte, ben Uebelthäter, wenn nicht sogleich Caution für ihn bestellt wurde, vom offenen Martte bolen laffen zu wollen. ber Rath fich Nachmittags wieder versammelte, war der Amtschreiber S. hartmann in Bertretung bes Amtmannes an= wefend. Der Burgermeifter Bomerening ließ feine Beftal= lung verlefen und bot freilich für feinen Sohn Burgichaft an, eröffnete aber bem Amtichreiber zugleich, bag auch Sans Sensen Burgen stellen mußte. Widrigenfalls wurde man nicht unterlassen, ihn, sobald er fich in ber Stadt betreten ließe, jur Saft ju bringen.

Pomerening fab die Situation für ernft genug an. Bon ber Ahnung erfüllt, daß ber zwischen ihm und bem Amtmann ichon vorhandene Bruch ju einem Kampfe führen wurde, in welchem ber eine ober andere von ihnen schlieflich unterliegen müßte, sammelte er Material, um den Nachweis zu führen, daß Rangau im Berhaltniffe zur städtischen Bermal= tung die Granzen seiner Befugnisse mehrfach überschritten habe. Auch die kleinlichsten Vorfälle murben zu diesem Zwecke

von ihm registrirt. Es erschien ihm 3. B. schon ein Gingriff in die Stadtrechte, baf ein "Pfortenfnecht" vom Schlosse in die Frohnerei gelaufen war, dort eigenmächtig einige angeb= lich dem Amtmanne, in Wirklichkeit aber einem vormaligen Stadtvogt Jacob Boysen gehörige Begenstände weggenommen und des Frohnen Weib darüber geschlagen, oder daß ein an= berer Anecht des Amtmanns mit dem Pförtner am Rothen= thor eine Schlägerei angefangen hatte. Als besonders an= stößig stellte er es hin, daß der Amtmann einen Todtschläger in die Stadt geleite, nämlich Wolff Holft, welcher mittler= weile mit dem Landmann Karsten Petersen aus Schothüll eine Rauferei gehabt und dadurch den Tod besselben verur= Wolff Holst hatte sich bisher weder mit der sacht hatte. Familie des Getödteten vollständig verglichen, noch wegen ber an König und Rath zu erlegenden Bufgelber aufgedun= gen, wekhalb es bedenklich erschien, ihn auf freien Füßen zu lassen. Seine Kamilie bestand aber darauf, daß er, weil tein Kläger vorhanden sei, ungehindert umberwandele und wurde dabei vom Amtmann begünstigt.

Im vollen Selbstgefühl und anscheinend auch von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt, suchte Pomerening noch einmal in einer Bersammlung ber städtischen Collegien ben 6. Mai feinen ganzen Ginfluß geltend zu machen. ponirte, "ben Allmächtigen zu bitten, daß dem Teufel gewehrt und allen benjenigen, die nach Uneinigkeit in der Gemeinde trachteten, gesteuert wurde, damit noch dieser Wind weile und die angehende große Spaltung aufgehoben werden möchte. So er für seine Person etwas verschuldet habe, wolle er sich erkennen und aller Gebühr nach erzeigen. Wenn er aber unschuldig sei und bennoch mit Gewalt sollte angegriffen werden, so wolle er sich verantworten, daß es Fug und Stätte hatte". Er formulirte darauf 9 Beschwerdepuncte gegen ben Amtmann, erinnerte bie 24 M. baran, daß ein Jeder verschwiegen sein muffe, also teine Geheimnisse aus= tragen durfe und bat fie, über die ihnen vorgelegten Be= schwerden sich zu bedenken und ihre Meinung anzuzeigen. . Die 24 M. vermelbeten, nachdem sie hinausgegangen und wieder eingetreten: es sei ihnen nichts Lieberes und Höheres angelegen, als daß Rath und gemeine Stadt bei der Freiheit und Gerechtigkeit gelassen werden möchten, wie sie von König zu König und von Amtmann zu Amtmann vorhin dabei gesblieben wären. Sie hielten cs deßhalb für nüglich und rathssam, daß der Amtmann von den Prädicanten (Stadtpredigern) und ihnen, den 24 M., mündlich ersucht würde, sich eines Besseren zu bedenken, und sie in ihrer Gerechtigsteit und Freiheit unturbirt zu lassen.

Um 9. Mai tamen einige Mitglieder des Raths und ber 24 M. in ber St. Marienfirche mit bem Amtmann qu= fammen, um über Mittel und Wege jur Beilegung aller "Irrfale und Gebrechen" zu berathen. Die Bersammlung hatte aber fein anderes Resultat, als daß der Amtmann ben Bürgermeister Fincke und einige Rathsherrn aufforderte, zu ihm auf das Schloß zu kommen, um seine Klage gegen Beter Pomerening und beffen Sohn anzuhören. Findes Bunfch, daß die Rlage schriftlich eingereicht würde, beantwortete Rangau mit dem Berlangen, daß man ihm, da fein eigener Schreiber bem P. verdächtig, ben Stadtschreiber zusenden möge. wel= chem er seine Rlage in die Feber dictiren wolle. Der Stadt= schreiber referirt weiter: "Solchem Abschiede nach bin ich, Bermann Ribenberg, von dem Bürgermeister Thomas Fincke auß meines wirdtes hause in anstehender Abendmahlzeit durch ben Stadtbiener Clement Vomerenningt 1) gefordert und (ist) mir von demselben angezeiget und vormelbet worden, was Er (b. Bm. Th. K.) und die andere Rahtspersonen mit dem Ambtmann verabschiedet, derowegen ich ahn Se. Ehrn. mich verfügen und gebührlichen bevehlichs gewarten follte. Wie aber ich dagegen ingewandt, daß meiner Person und Ambts, auch allerhand urfachen halben mir folches zum Sohesten be=

<sup>1)</sup> Db diefer, welcher von Reinhusen noch beim Jahre 1603 genannt wird und hausbesiter in Flensburg mar, jur Bermandtschaft des Burger- meifter's gehört habe, lagt sich nicht ermitteln.

denklich und beb dem B. einen bosen verdacht seiner gewohn= heit nach gebären würde, so hat er mich doch dem genomme= nen abschiede nach solches bevehligs nicht erlassen wollen, und (al8) eben Pomerening bei seinem hause seidwert spaciren wollen und anderer ursachen halber den B. Ih. Finden angesprochen, hab ich ihm die gelegenheit und waß mir uff= erlegt, angezeiget und vormelbet midt der bitte, man mich solches gewerbes erlassen oder nachmals mich in ungutten nicht verbenten mugte. Daruff Er geandtwordtet: mugte es machen, alf man's verandtwordten wolte und da= midt wenwegig seine Strafe gegangen, welches ich ben mei= nen hobesten Giben und Pflichten in mahrheit bezeuge. nun ich zu dem herrn Ambtmann uff dak Schlok aus ufferlegtem Bevehlig gefommen, mein anligen Dienstlich angezeiget und ben Herrn Ambtmann (gebeten), daß feine Ghrn. meine ge= ringe person folches gefehrlichen und ben etlichen seltamen Beubtern vordechtlichen bevehls gunftiglich entheben und verschonen und durch seine Diener die Rlage vorfertigen laffen wollte, hatt seine Ehrn. darinne nicht geruhen wollen, son= bern ben ber meinung bestanden, daß Gie bem genommenen abschiede zu Folge leisten wollte. Dieweill daß aber späte und uff ben abend, batt Er mich ahm morgigen tage bei feiner Ehrn. widerumb zu erscheinen bevohlen. Wie ich nuhn deß folgenden Morgens ben seiner Ehrn. widerumb antom= men, haben dieselben Ihre meinung mir in die Feder dicti= ret folgender gestalt:

Der Ambtmann Peter Rantsow klaget in Namen und wegen der Kgl. Matt. zu Dennemarken, seines gnedigsten Herrn, ben dem Rath zu Flensburg. Dieweil Peter Pomerening Ihro M. underthanen Hans Jensen midt den Stadtbienern suchen und jagen lassen, daß Er kümmerlich entstiehen mögen, und solgendes sein Sohn Andreas Pomerening denselben Hans Jensen uff offener freier straßen angefallen und wider königliche geleide, so uff dem Rahthause vorlesen und auch dem Bürgermeister Thomas Fincke durch den Herrn Ambt-

mann angezeiget worden, midt bloßer wehre durch den Hut und Halßtragen gestochen und vorwundet (wo Solsches notorium und unläugbar), so begehret S. Ehrn. im nhamen der R. M., daß gemeldter Andreas P., also der jegen R. M. hoheit gehandelt und criminis laesae Majestatis reus geworden, gesendlich eingezogen und jegen ihnen solche straffe decerniret und vorgenommen werden möge, wie sich daruff eignet und gebühret, und waß Ein Raht hieruff zu thun oder zu lassen gemeinet, dessen begehrt S. Ehrn. sörderliche andtwordt und bescheid schrifftlich oder mündlich.

Dieses hat der Ambtmann midt seiner eigenen Handt undtersichieben, und dem Rahte durch mich überschickt".

Die Sache blieb aber wiederum noch über 2 Monate liegen, weil Beter Bomerening sammt seinem Sohne 2 Schiffe nach Schweben gefrachtet und, wie es im Protocolle beißt, "sich seiner Chehaft ber anliegenden Gelegenheit nach nicht hatte verharren mögen". Nach seiner Rückfehr beklagte ber Bürgermeister fich in ber Rathssitzung vom 15. Juli über die . Keindschaft des Amtmanns, welcher sich auch öffentlich habe verlauten lassen, daß er in Erfahrung bringen könnte, mas hier auf bem Rathhause geredet mare. Er legte daher bem gesammten Rath die Frage zur Beantwortung vor, wofür berjenige zu halten, von dem Solches befunden werden möchte. Sämmtliche Rathsmitglieder mit Ginschluß des Stadtschrei= bers und Stadtvogts votirten dabin, daß, wer solcher Untreue schuldig, als ein Meineidiger anzusehen und zu bestrafen fei. Der Stadtschreiber fügte seinem Protocolle Die Bemertung hinzu, daß nach dem Zeugnisse der anwesenden Rathsperso= nen der Bürgermeister Vomerening vor seiner Reise nach Schweden zu gewissen Leuten, bloß um fie zu versuchen und in Erfahrung zu bringen, wer die Sachen ausbreite, von angeblich auf dem Rathhause vorgefallenen, aber in Wirklichfeit nicht geschehenen Dingen geredet hatte. Dem Undran= gen des Amtmanns gegenüber, welcher auf Forderung seines Unliegens bestand, fand man feinen anderen Ausweg als

eine Bitte an den König, auch diese beschwerliche Sache an sich zu ziehen und an Commissarien zu verweisen. Eine Deputation, bestehend aus den Rathmännern Balentin Paulssen und Claus Wendt sowie dem Stadtschreiber Hermann Ritzenberg, begab sich am 4. August nach Kopenhagen, wo der Kanzler Niels Kaas ihr anrieth, dem Könige, welcher in Bolderup zur Jagd war, nachzureisen. Hier wurde vom Kanzler Hvitseld Namens des Königs der Bescheid gegeben, daß auf Ihro M. bevorstehende glückliche Ankunst in Kolding eine nähere Verordnung ergehen werde.

Pomerening ging indessen seine abschüsstige Bahn weiter. Er hatte sich dazu bequemt, den Hans Jensen bei dem zuständigen Gerichte, dem Huesbyer Ding, des beschuldigten Diebstahls wegen zu belangen. Der Betlagte reinigte sich aber durch einen am 31. August von ihm auf dem Abelbyer Kirchhose abgeleisteten Zwölsmanneneid. Anstatt, wie es gebräuchlich war, den Eid selber entgegenzunehmen, hatte P. zu diesem Zwecke seinen Scharfrichter, Meister Hermann, nach Abelby geschickt. Der Amtmann, welcher unter der Hand davon benachricht wurde, entsandte seine Diener, um dieser Frechheit entgegenzutreten.

B. Rangau hatte, weil in der Hartmannschen Sache ber Berdacht auf eine britte Person geleitet mar, die Gefan= genen wieder auf freie Fuße tommen laffen. Auf Pomere= nings Betreiben beschwerte fich nun Dierick Sansen über die ihm zu Theil gewordene Behandlung beim König, wobei Behauptungen aufgestellt wurden, die Rangau als für fich Der Abvocat Matthias Lund bezeugte, injuriirend ansab. daß ihm die in dänischer Sprache verfaßte Supplit von B. in die Feder dictirt sei. Derselbe habe ihm auch die Hand darauf gegeben, daß er Alles verantworten wolle. Aehnliches wurde von Dierick Sansen selbst und beffen Bater Sans Diericfen ausgesagt, welche überdies bemerkten, daß der Burgermeister ihnen 5 Thaler vorgestreckt und sie aufgefordert habe. schleunigst selbst nach Ropenhagen zu ziehen, weil sie ande= renfalls nicht zu ihrem Rechte tommen könnten.

Pomerening, welcher nach seiner Gewohnheit, die für ihn ungünstig entschiedenen Rechtssachen durch alle Instanzen weiter zu versolgen, auch das in der Sache gegen Hand Verstenen vom Huesdyer Ding abgesprochene Erkenntniss mit der Appellation angegriffen hatte, reiste im September wieder an das königliche Hossager. Kurz vorher war ebenfalls P. Ranzau dort anwesend gewesen. Pomerening mochte aus der Art, in welcher er empfangen wurde, erkennen, was Ranzau über ihn berichtet hatte. Um den Eindruck dieser Berichte zu schwächen, scheute er sich nicht, Kanzau anzuschwärzen, indem er durch den Hospmarschall Heinrich Belov und den Rittmeister Otto Axel dem Könige vorbringen ließ, daß der Amtmann die Landgüter des Todtschlägers Boy Holft einzuziehen versäumt und das königliche Hoheitsrecht insoweit nicht in Acht genommen habe.

Um 1. October verliest der Bürgermeister Fince im Magistrat ein ihm vom Amtmann zugeschicktes königliches Schreiben, dat. Anderschau (Antvorstov) d. 24. Septbr. 1577, worin es heißt, daß Pomerening wegen der Gide, fo Sans Jensen auf ihn geschoben, bis zu ber Sache weiterer Ent= scheidung seines Amtes entsett sein soll. Unmittelbar barauf überreicht aber B. seinem Schwager Fincke einen anderen an ben Amtmann Beter Rangau abdressirten Brief zugleich mit einem Bettel, betreffend eine mit dem Ronige gehabte Er bittet den Rath sowohl das eine als das Unterredung. andere Schriftstud bem Amtmann felbst prafentiren zu wol-Der Bürgermeifter Fince und die übrigen Rathsperfonen geben zu Rangau, den fie bei ber Schlofpforte an-Nachdem dieser zuerst das tönigliche Schreiben erbrochen und gelesen hat, eröffnet er ben Anwesenden, es habe Ihro M. anädigst bewilligt, daß die Amtsentsetzung Bome= renings differirt fein, derfelbe aber mit feinem Widerpart Sans Jensen und dem Hardesvogt Simon Jensen') am 18. d. Mts.

<sup>1)</sup> In Appellationefachen wurden bekanntlich die Unterrichter gur Juftification ihrer angefochtenen Erkenntniffe mitcitirt. Doch fcheint der

zu Anderschau vor der R. M. und dem Reichsrathe erschei= nen und endliche Erörterung erwarten folle. Wie jedoch ber Amtmann ben ihm von Finde Dargereichten Zettel lieft, wird er heftig bewegt. B. hatte geschrieben, daß ber Amtman von ihm und dem ganzen Rathe zu dem Könige etwas geredet habe, was er in Ewigkeit nicht beweisen sollte. Am 9. Dc= tober übersendet Rangau dem Rathe eine Schrift, worin er beantragt, daß B. mit Ernst angehalten werden moge, die Worte, welche R. geredet haben solle, anzuzeigen. E. E. Rath befinden, daß ich alles desjenigen, mas ich ge= redet habe, nicht allein geständig sein, sondern dasselbe auch mit Wahrheit darthun und beweisen will, und er, Bomere= ning, mir folches, als er zuvor gethan, als ein Gott= und aller Ghr vergeffener Mörder und Chebrecher über= lügen foll". B. erklärte, von dem Ronige felbst gehört zu baben, bak ber Br. Amtmann ber R. M. gesagt, es wären feine "Schwäger und Mäger", die im Rathe fagen, und nichts Underes thäten, als was er, Pomerening, haben wolle, sowie auch, daß er mit einer "Wandesdecken" Sr. Ehrnvesten gum Spott zu Klensburg auf ber Strake geritten mare.

Die Freude des Bürgermeisters, dem Amtmann in nicht ungeschickter Weise das Gegenspiel geboten zu haben, sollte jedoch nicht lange währen. Daß die Berhandlung zu Ant-vorstow nur ungünstig gegen ihn aussallen konnt, war vorsher zu sehen und da seine unerwiesene Diebstahlsbeschuldigung die infamirende Dreimarksbrüche für ihn zur gesetzlichen Folge hatte, so war damit auch über die Unmöglichkeit einer Fortdauer seiner amtlichen Functionen entschieden. Bereits unterm 21. October 1577 rescribirte der König, daß Peter Pomerening "als des Bürgermeisteramts hinführo nicht fähig

Sarbesvogt Simon Jensen in biesem Falle auch persönlich angegriffen worden zu sein. Um 4. November 1577 erscheint er vor dem Magistrat und bittet, seinen Geleitsbrief verlesen zu lassen, weil P. P. ihm im gehegten Gerichte gedroht habe, "daß Alles, so des Gides halber geschehen, ihm und seinen Kindern am Gerzen webe thun solle".

noch würdig" dieses Postens und des Rathsstuhls entsett sein sollte.). Damit nicht fernerhin, wie bisher, die gemeine Bohlsahrt der Stadt durch gesährliche und langwierige Parteiungen gestört und der König unaushörlich molestirt würde, war es dem Amtmann zugleich aufgegeben worden, sich wesen der Wiederbesetzung des Bürgermeisteramts nach einem tüchtigen und friedliebenden Manne umzusehen, welcher weder der Holste'schen noch der Pomerening'schen Faction angehörig gewesen oder solcher Parteilichseit auch nur verdächtig wäre.

Um 28. October ließ Peter Rangau bas tonigliche Schreiben in Gegenwart der Stadtcollegien auf dem Rathhause vorlesen, wobei er ausdrücklich hervorhob, daß von jest an Niemand der Gebote oder Berbote Bomerenings gewärtig fein folle und ihm zu gehorchen habe. Ohne Bedauern fab Die gange Bürgerschaft ben Mann vom Schauplage abtreten, der in fast 10 Jahren als ein kleiner Despot das Stadt= regiment geführt und durch seine mit rudfichtsloser Brutali= tät und unbegreiflichem Starrfinne gepaarte Streitsucht es nachgerade selbst mit denen verdorben hatte, welche die Um= triebe feiner erklärten Feinde nicht billigen konnten. war es unvergessen geblieben, bag er ber Stadt wider ihren Willen als Bürgermeister aufgenöthigt worden mar, weßhalb feine Umtsentsetzung Allen, benen an ber Aufrechthaltung bes alten Wahlrechts gelegen war, zur Genugthung gereichen mußte. Man uahm es dem Amtmanne fehr wohl auf, taß er bas Recht, ben neuen Burgermeister vorzuschlagen, gut= willig wieder den städtischen Collegien einräumte und ihren Bunichen überhaupt nach Kräften entgegentam. Bahlhandlung vom 4. November fiel eine Stimmenmehrheit auf den bisherigen Rathsverwandten Gerdt von Defede, melcher die fonigliche Bestätigung erhielt und den 2. December in fein Burgermeisteramt eingeführt wurde. Bei Diefer Ge=

<sup>1)</sup> Die Umteentsebung B.e muß auch außerhalb Fleneburge einiges Auffeben erregt haben, weil Lambertus Alardus berfelben in feinen res Nordalb. (Westphalen, mon. I, S. 1924) besondere Erwahnung thut.

legenheit wiederholte der Amtmann auf offenem Rathhause die an die ganze Stadtgemeinde gerichtete Mahnung, daß man sich alles Parteiweseuß zu enthalten habe und Niemand ohne vorher empfangenes Urtheil den König überlausen dürse. Widrigenfalls wolle er einem Ehrsamen Rathe behülslich sein, alse Muthwilligen und Frevler in gebührliche Strafe zu nehmen 1).

Die Streitigkeiten, welche zwischen Pomerening und den Holsteichen Erben, namentlich Wolff und Joachim Holst?), noch obgeschwebt hatten, wurden durch königlichen Machtspruch vollständig beseitigt und aufgehoben. Auch brachte Erstgenannter, welcher es vorgezogen hatte, nach seiner Entsetzung vorläusig die Stadt zu vermeiden und seinen Ausenthalt in Dänemark zu verlängern, in der Mitte des December-Monats einen königlichen Begnadigungsbrief zurück, wodurch ihm seine durch den Aussall der Iensenschen Sache geschmälerte bürgerliche Ehre restituirt wurde. Er bedurfte dieser Bergünstigung um so mehr, weil er als "Dreimartsmann" seine Nechtssachen vor Gericht selber zu vertreten nicht fähig gewesen wäre,

<sup>1)</sup> Brgl. Claeden: Monumenta II, S. 137-139.

<sup>2)</sup> Bolff S. nahm bald ein ungludliches Ende. Reinhufen: "1578, b. 8. Mai up Bemmelfartedag reifete Bolff Bolfte nham Rrige in Redderlandt". Soper: Sausprotocoll fahrt fort: - "mit 5 Berden, und als be tho Niemunfter fin Berd befchlan laten, hefft be Schmedefnecht fin RitPerd vernagelt und ale be fid mit fin bindende Berd tho Rugge begeven und den Rnecht avel uthgescholben, od nha fin Dold getagen, befft de Schmedefnecht en Bohm gefatet und ehm flor tor Erde gefchlagen, dat he alfofort gestorven". - Joachim f., welcher fich am 14. Juli 1583 mit der jedoch ichon bald nachher verftorbenen Chriftina Lord, Tochter des Balthafar Q., verebelichte, lebte bis jum 15. Januar 1597, hatte aber vor feinem Tode noch viele beftige Auftritte bald mit feinen Schwiegeraltern und anderen Bermandten, bald mit dem Magiftrate und den Stadtpredigern. Gine von ihm auf feinen Bater und fich bezogene Meußerung bes Paftore Thomas Chattenberg von 1590, welcher auf der Rangel von Bucherern gesprochen, die Rirchenguter an fich geriffen batten und deren Rinder man an ben Bettelftab gebracht fabe, icheint anzudeuten, daß er julest in Armuth gerathen fei. Ihn überlebten außer 3 Schweftern feine Bruder Boy und Andreas.

seine Gegner aber nur auf seine Heimtehr gewartet hatten, um ihn zur Berantwortung zu ziehen.

Bunächst erhob Beter Rangau wegen ber Mikachtung, Die sie dem für Sans Jensen ausgestellten königlichen Beleitsbriefe erwiesen batten, eine Anklage sowohl gegen ben ver= abschiedeten Bürgermeifter als beffen Sohn Andreas, womit er gegen ersteren noch weitere Strafantrage verband, welche theils die eigenmächtige Freilassung ber in ber Hartmann= schen Sache eingezogenen Gefangenen, theils bie in ber Supplik dieser Leute enthaltenen Berdächtigungen und die vom Angeklagten selbst am toniglichen Sofe vorgebrachten Berläumdungen betrafen. Bomerenings Bemühungen, den Amt= mann durch Bermittelung des Statthalters zur Zurudnahme seiner Rlage zu bewegen, blieben fruchtlos. Nachdem die Sache bis zur Duplik verhandelt worden war und B. zulett noch einen vergeblichen Berfuch gemacht hatte, ben Stadt= schreiber Ripenberg, die Ceele des Magistratsgerichts, seiner vermeintlichen Parteilichkeit halber zu perhorreseiren, tam ber gesammte Rath am 13. Februar 1578 in aller Frühe 6 Uhr Morgens in der Rathsstube zusammen, um wie es in dem Gerichtsprotocolle heißt, nach geschehenem andächtigen Gebete ju Gott, bem Allmächtigen, bas Urtheil zu concipiren. zwischen war jedoch Vomerening wieder in das "Reich" verreist, um womöglich beim Konige die ganzliche Niederschlagung der Sache auszuwirken. Auch hatten seine Frau, sein Stieffohn Jacob Tiling und die beiden Brediger an der St. Marienkirche Meper und Erufius fich zum Amtmann begeben, um mit Beihülfe ber Schwester besselben, Dorothea Sehestedt, diesen wenigstens babin zu bewegen, daß er feine Buftimmung zu einer Aussetzung der Publication des Erkenntniffes ertheile. Der Amtmann verlangte, daß ihm eine Abschrift des Urtheils zugestellt würde. Alstann wollte er 8 Tage auf die Rücktehr Pomerenings marten, nach Berlauf Dieser Frist aber Die Covie an den König einsenden. Das Original bes concivirten Urtheils wurde am 14. Februar mit beider Bürgermeifter Bettichaft versiegelt und vorläufig zu den Aften gelegt.

bigen Tags erschien in nicht geringer Aufregung der Propst Johannes Berndes aus Broacker auf dem Rathhause, um unter Producirung eines Promotorialschreibens Herzogs Joshann d. J. sich darüber zu beschweren, daß in der Stadt ein Schmählied gedichtet und verbreitet worden sei, worin ihm nachgesagt würde, daß er mit Peter Pomerening auf einem "Rache" (Aas) gelegen, auch ein Meßgewand angehabt und Bauberei getrieben habe. Seiner Lebtage habe er solche Dinge nicht vorgehabt, sondern P. nur, wann er nach ersolgeter Sentenz verreisen wollen, bei sich beherbergt. Der Masgistrat rieth ihm, seine Zustucht zum christlichen Gebete zu nehmen uud zu diesem Zwecke auch mit den Stadtpredigern, seinen lieben Collegen, sich in Berbindung zu setzen.

König Friedrich II. war seines vormaligen Günstlings, den er nunmehr nur wegwersend behandelte,<sup>1</sup>) überdrüssig gesworden. Die Sache niederzuschlagen, ließ er sich nicht geneigt sinden, wogegen er im Boraus ihm eine Appellation dahin gestattete, daß er sein Recht auf dem zu Ostern bevorsstehenden Holsteinschen Landgerichtstage prosequiren dürse und ihm die Kürze der Zeit dabei nicht nachtheilig sein solle. Um 13. März 1578 wurde endlich das vom Magistrate 4 Wochen vorher concipirte Ersentniß publicirt.<sup>2</sup>) Es sautete dasselbe dahin, daß Veter Pomerening durch sein Attentat gegen den töniglichen Geleitss und Begnadigungsbrief der K. Maj. Hoheit verletzt habe und daher der Strase und Ungnade des Königs unterworsen sein solle, auch wegen seiner eigenmächstigen Freilassung der auf Besehl des gesammten Raths ges

<sup>1)</sup> In hoper's hausprotucull wird ergahlt: "1580 ben 7. Juli sind be herrn, welche 3. Mayt das geleid gegeben, Alle sambtlich von dem Rade auf dem Radhuse zu gaste geladen worden, dar se od wohl find tracteret worden, und hefft 3. Mant gesegt, he si de Stad op des Peter Pommerenings angewend so viend gewesen, dat 3. M. etliche mahlen bedacht were, darinnen Für tho leggen und afbrennen laten und wehre nu Gott Loi wohl thosreden, dat it nich geschen wehre, und bevohl, man scholde em an den galgen hengen laten."

<sup>2)</sup> Bollftandig abgedruckt in Stemann's Rechtsgesch. Urt. 183.

fänglich eingezogenen Personen nach ber R. M. Ermeffen zu Bas er wegen ber Landguter Bon Solft's bestrafen sei. vorgebracht, babe er dem Amtmann mit Unfugen nachgere= det 1), weshalb die Unwahrheit bei ihm beruhen musse. In Betreff der fraglichen Supplit biek es, daß die Sache, weil ber Beugen fpatere Ausfagen ben früheren widersprächen, ju ber Barteien ferneren gerichtlichen Nothburft zu verstellen fei. Der junge Andreas Pomerening follte Selbzwölfter beeidigen. daß er von dem fonigl. Geleits= und Begnadigungsbriefe Sans Jensens sowie auch von des Amtmanns Bermarnung teine Wissenschaft gehabt habe. In Uebereinstimmung mit der ihm in Kopenhagen ertheilten Bewilligung interponirte Beter Pomerening (zugleich für feinen Cohn) gegen bas Magistratserkenntniß sofort das Rechtsmittel der Appellation an den Rönig und die anderen Landesfürsten, d. h. bas ge= Es ward jedoch die Sache, zu beren meine Landgericht. Berhandlung die beiden Bürgermeister Finde und Defede nebst den Rathsvermandten Beter Rickertsen und Reinhold thor Schmede im April f. 38. nach Riel verreiften, von bort an einen anderen "gemeinen Schleswigschen Landrechtstag" verwiesen.2)

Ermuthigt durch die Schmach, welche den früher so allmächtigen und gefürchteten Pomerening getroffen hatte, traten nun auch die Erben der Ingeborg Schulte wieder mit den durch das Erfenntniß vom 20. Septbr. 1568 ihnen vorbe-

<sup>1)</sup> Eine Berburgung ("Borgetucht") für B. S. hatte freilich der Stadtwogt zu Wege gebracht. Doch bezeugt dieser, es habe der Amtmann, von ihm darauf ausmerksam gemacht, daß B. S. 3 im Amte belegene, ihm bei der Erbtbeilung zugefallene Landgüter besitze, keinen Bescheid gegeben. Auf die Anzeige, daß S. auch Eigenthum habe, welches in einem Schiff besindlich gewesen, sei vom Amtmann erwidert worden: "Da sein deine Herren in der Stadt; die werden wohl dazu thun, was Recht ist." Aber von den Landgütern hatte derfelbe besser als jeder andere unterrichtet sein muffen. Bomerening lengnete indessen auch, von der Burgschaste Kunde gehabt zu haben.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Stemann: Rechtsgesch. Urt. 185.

haltenen Ansprüchen auf Zahlung von 2000 & hervor, wobei sie zugleich die Behauptung aufstellten, daß P. aus einer zur Schulte'ichen Maffe gehörigen eifernen Kifte Werthdocumente an fich genommen, eine "Beilade" bazu ohne Beisein ber Erben geöffnet und außerdem ben Besitz einer andern "Lade" ihnen verschwiegen habe. Pomerening erklärte, "entweder er wolle hangen ober die Erben follen hangen," was Lettere ad notam zu nehmen begehrten, weil fie ihrestheils sich bes Hangens zu erwehren hofften. Inzwischen ward die Sache in gewohnter Beise an verschiedenen Gerichtstagen verhandelt. Als am 6. November 1578 Andreas Pomerening vom Bür= germeifter befragt wurde, ob fein Bater nicht perfonlich erschei= nen wolle, erwiederte er, von diesem zu der Erklärung be= auftragt zu sein, daß er (Peter P.) am Montage und auch vorhin lange genug bier zu einem Spettatel gestanden babe und mit allerhand Schmähungen und Läfterungen überfallen worden sei, weghalb er im Gericht nicht länger aufwarten wolle, zumal ba es schiene, bag man ein Gefallen baran hätte, ihm unartig zu begegnen. Der Magistrat sah es als erwiesen an, daß der Berklagte von den streitigen 2000 # wenigstens 900 & berichtigt habe, wogegen es selbst ben zur Durchficht der Pomerening'ichen Rechnungsbücher committir= ten Sachverständigen nicht gelingen wollte, über ben Berbleib ber anderen 1100 # zu einem ficheren Resultate zu tommen. Schlieflich blieb baber nur bem Gerichte übrig, burch ein ben 20. Juli 1579 publicirtes Erfenntnig bem Bertlagten aufzuerlegen, entweder die 1100 # zu bezahlen oder inner= halb 6 Wochen Selbzwölfter zu beeidigen, daß er alles daß= jenige, was er Ingeburg Schulten schuldig gewesen ware, genugfam bezahlt habe. Imgleichen ward ihm eröffnet, daß er an einem anderweitigen Gerichtstage, 6 Wochen später, Selbzwölfter feiner nachften Freunde und erbgefeffenen Burger wegen ber ihm in Betreff ber Rifte und beiben Laben gemachten Beschuldigungen mit Giben fich zu reinigen habe.1)

<sup>1)</sup> S. b. Stemann, a. a. D. Urt. 187.

Um Tage Bartholomaei, ben 24. August 1579, erscheint er mit seinen Gibeshelfern. Bom toniglichen Stadtvogt Berbert v. Bobendied auf offenem Dinge in Gegenwart bes gangen "Umstandes" befragt, ob er an diesem Tage beide Gibe ober nur einen leisten wolle, antwortet er: "beide", obwohl er nicht dazu genöthigt werden könnte und ber Rath ihm in ber Sentenz längere Beit bewilligt habe. Auf weiter gegebene Beranlaffung nennt er die 11 Gidesleute, die er für den er= ften Eid zu gebrauchen gedenkt. Aber auf die Frage des Bogts, ob dieselben auch fo, wie die Sentenz verlange, qualificirt feien, tann er, wie früher in ber Sache gegen Joachim Bolft, nur erwidern, daß er zu erbgeseffenen Burgern, Die zugleich seine Freunde maren, nicht habe gerathen tonnen. Doch seien Die mitgebrachten Gideshelfer gute Sausleute und feine Blut8-Der Bogt weiß fich nicht zu befinnen, ob bas Stadt- und Landrecht es erlaube, daß zwei Gibe an einem Tage geleistet würden. Da er "nicht schreiben und lefen fann." fo wird bem Stadtichreiber Rikenberg vom Magistrate befoblen, an des Bogts Stelle, "ber ben Gib ftevenen (ftaben) follte." bas Thema des junachft abzuleiftenben erften Gides zu formuliren. Ritenberg, welcher bem Befehle nachkommt, protestirt aber bagegen, bag er mit bem Berfahren, wofern badurch dem Lovbuch und gemeinen banischen Rechte zuwi= der gehandelt und eine Rullität begangen werden sollte, ein= verstanden sei. Pomerening will die mit ber Senteng über= einstimmende Formulirung des Gides nicht acceptiren und fagt, daß er wohl gewußt habe, wie man schwören folle, noch ehe er Ripenberg in biesen Landen gesehen. Er verliest da= rauf eine Etbesformel, wonach er schwören will und die fast . einen halben Bogen Papier ausfüllt. Der Stadtschreiber wiederholt seinen Brotest, wobei er 4 anwesende Bürger zu Beugen nimmt und bemerkt, daß ihm vom Rathe nur befohlen sei, bem B. bie Form bes Gibes nach Laut ber Gen= teng vorzuhalten. Uebrigens werde es fich aus der "Beminbung" b. h. dem Berichte berer, welche den geschehenen Gib nach Stadtrecht dem Rathe einbringen follen, weiter ergeben, welcher-

gestalt die Eidesleistung stattgefunden habe. Am 7. Septbr. 1579 bringen Jürgen Sönnichsen und Hans von Massau dem Rathe ein: Beter Bomerening habe am Tage Bartholomaei Gelbamölfter geschworen, daß er Ingeborg Schulten nach Laut seiner ein= gelöften Siegel und Briefe nichts schuldig geblieben, sondern Auch sei solcher Eid mit "guten und Alles bezahlt habe. geven" Leuten zu rechter Tageszeit gegeben. Doch habe er bei dem Gide gesagt, bag die Schulte'schen Erben ihn über= logen als Schelme, Diebe und Bösewichter, — welches Alles ne bezeugen, so wahr ihnen Gott belfen möge. Zugleich ist Bomerening wieder mit seinen Gideshelfern erschienen, um den zweiten Gid zu leisten. Der Magistrat gibt aber zum Bescheide, daß man seinen Gid nicht annehmen tonne.1) weil er öffentlich erklärt habe, benfelben nicht nach Inhalt ber Sentenz ableisten zu wollen, auch der am 24. August gesche= bene Gid nicht ordnungsmäßig eingebracht sei. Die Sache muffe beghalb bis auf bes höheren Gerichts Erkenntnig verichoben bleiben. Pomerening erlegt barauf bas Schofmaal und entrichtet an ben Stadtvogt beffen Bebühr.

Das Landgericht hatte es wiederum abgelehnt, über die Appellationssache gegen Beter Ranzau in zweiter Instanz zu erkennen. Dieselbe wurde an den König und dessen Räthe remittirt,") worauf das vom 8. November 1579 bis zum 28. s. Mts. zu Flensburg beschäftigte Amtsgericht nicht nur diesen, sondern auch den gegen die Schulte'schen Erben obschwebens den Appellationsprozeß durch consirmatorisches Erkenntniß entschied. Komerening brachte aber nunmehr in beiden Sachen

<sup>1)</sup> Bei Soper: Siftor. Bericht, G. 53 wird biefe Ablehnung gang irrthumlich auf den Eid bezogen, den B. B. in der Cache gegen Joach. Solft hatte leiften follen.

<sup>2)</sup> Bergl. v- Seelen: Mom. S. 151, wonach bereits das in Ricl versammelt gewesene Landgericht die Entscheidung der Competenzfrage von einer naberen Erklarung des Königs darüber, wie die dem P. P. ertheilte Bewilligung zur Umgehung der Mittelinftanz zu versteben sei, abhängig gemacht zu baben und bemnachst mit koniglicher Buftimmung die Sache dem gewöhnlichen Instanzenzuge überwiesen zu sein scheint.

weitere Sitation beim Landgerichte aus. Die schließliche Erledigung verzögerte sich, bis im März 1584 die Prozesse auch in dritter Instanz zu des "freventlichen" Appellanten Ungunsten entschieden wurden. Bei der Berhandlung zu Hadersleben hatten die beiden Bürgermeister!) mit Reinhold thor Schmede und Rigenberg den Magistrat vertreten.

Dem Andreas Pomerening wurden auf Intercession des Statthalters sowie ber toniglichen und fürstlichen Rathe ber ihm auferlegte Gid und die allerhöchste Ungnade durch Schreiben des Rönigs vom 24. Mär; 1584 erlaffen. Bon Seiten des alten B. geschah bagegen Nichts, was zu einer Milberung der nachtheiligen Folgen seiner Berurtheilung hatte führen tonnen. Fast scheint es, daß er eine Art Befriedigung barin gefunden habe, feinen starrfinnigen Trot nun auch den boch= ften Rreifen gegenüber zu behaupten und absichtlich einer Begnadigung, die ihm schwerlich verweigert worden ware, aus bem Wege zu geben. Auch in ber Executionsinstanz beharrte er bei feinem Ungehorfam, wefhalb er als ein gefällter, anrüchiger Mann babin lebte, seiner burgerlichen Ehrenrechte verluftig, nicht für würdig angesehen, auch nur Mitglied einer Gilbe ju fein und überhaupt vermieben von Allen, Die ihrem eigenen guten Namen etwas zu vergeben fürchteten. gerichtlichen Sändeln, in welche er noch immer als verklagte Partei verwickelt war, ließ er sich theils durch seine Frau, theils burch feine Sohne vertreten, indem er gelegentlich dem Ehrsamen Rathe nur noch persönliche Grobheiten vermelbete. So antwortete er z. B. einer Deputation der Stadtcollegien, die im April 1590 ihm den Befehl überbrachte, den hinter ber Stadtmauer am Graben belegenen, ihm nur als Rath8= mitglied zukommenden Sof oder Garten herauszugeben, daß es ihm zum Höchsten befremdlich sei, zu sehen, wie der Rath und die 24. M. bei ihm einen Schilling mahrnahmen, bei



<sup>1)</sup> Bon biefen abbicirte Finde im Decbr. 1586 freiwillig, vermuthlich in Folge der vielen Berdrieglichkeiten, die ihm fein Schwager Pomerening bereitet hatte, † 15. Juni 1589.

Anderen aber einen ganzen Gulben außer Acht ließen. ähnlicher Beise hatte er schon früher seine Berwunderung barüber ausgesprochen, daß man einen Splitter in seinen Augen feben könnte, mahrend man bei Anderen boch einen gangen Sausbalten nicht gemahr murbe. Go oft bei ber Burgerschaft feiner noch gedacht murbe, geschah es in einer Beife, die für ihn wenig schmeichelhaft war. Unter den Unruhen, welche im August und September 1592 die Stadt lebhaft aufregten, ') beschuldigte man ihn, noch städtische Privilegien= Urfunden, deren die Gemeinde nicht um 5000 Thaler ent= behren möchte, in Besitz zu haben, - ein Argwohn, ber vielleicht badurch entstanden mar, daß er mabrend seines Burgermeisteramte eine ber altesten bem Stadtardiv angebörigen Documente, nämlich die Knutsgilde-Straa, an einen Burger ausgelieben und von diesem, welcher dasselbe erst nach 14 Jahren gelegentlich an ben Stadtschreiber wieder ablieferte, nicht zurückgefordert hatte.2)

Nennenswerthes Bermögen hatte Pomerening niemals beseffen und ba feinem Sandelsgeschäfte weder die frühere Amtsthätigfeit noch die vielen zeitraubenden und fostspieligen Privatstreitigkeiten forberlich hatten fein können, so mar es nicht zu verwundern, daß, je mehr er jett an Ansehen und Bertrauen verloren hatte, bei zunehmendem Alter auch feine ötonomische Lage eine immer miglichere Gestalt annahm. Aus den Gerichtsacten geht hervor, daß er bereits 1578 me= gen einer Schuld an Dorothea v. Ahlefeld auf Rundtoft bas Einlager in Flensburg hatte beziehen muffen und Peter Rangau, als er 1580 wegen ber Prozeftoften die Execution gegen B. beantragte, aus beffen Antwortschrift mit Unwillen erfah, daß bei ihm nicht viel zu bolen fei. Spätere gericht= liche Berhandlungen beweisen, daß es ihm schwer geworden, felbst nur geringfügige gegen ihn eingeklagte Belbforderungen Auch möchte die 1592 gefallene Aeukerung zu berichtigen.

<sup>1)</sup> U. A. Luders: Statut ber Stadt Flensburg (1765), Borrede, C. 15-19.

<sup>2)</sup> Lüdere a. a. D. (Text) S. 41.

eines Flensburger Bürgers, daß die vermeintlich noch in P.'8 Händen befindlichen Privilegien wohl wieder zu erlangen wä= ren, wenn man nur etwa 30 Thlr. daran wenden wollte, auf die Bedürftigkeit des angeblichen Besitzers der Documente hindeuten.

Nach langer Bettlägerigkeit und schweren Leiden schied Beter Pomerening am 13. Februar 1595 aus einem Leben. bas ihm nicht ohne eigenes Verschulden schon seit Jahren hatte zur Last sein muffen. Der Bunsch seiner Ungebörigen. seinen Leichnam in ber St. Marienfirche im Begräbniffe seines Chevorwesers Andreas Tiling zu bestatten, fand, weil er als ein gefällter Mann gestorben war, anfänglich sowohl bei ben Rirchengeschworenen als bei bem Magistrate Wiber-Die Genehmigung bagu murbe erft ertheilt, nachbem ber Amtmann Heinrich v. Ahlefeld 1) die Berantwortung da= für übernehmen zu wollen erklärt hatte. Bervorgehoben ward dabei, daß die Bewilligung nicht um des verstorbenen Man= nes willen geschähe, sonbern nur, um ber hinterlassenen alten und schwachen Wittwe, sowie den Kindern und der gan= gen Freundschaft eine "mitleidige tröftliche Ergötung" ju gönnen.2)

<sup>1)</sup> Umtmann in Fl. feit October 1593, verabschiedet im Januar 1599. Die bisher unbekannt gewesene Ursache seiner in Ungnaden erfolgten Entlaffung ift ohne Zweifel in den von Brinkmann: Aus dem deutschen Rechtsleben (Riel, 1862) S. 261-62 referitten Borgangen zu finden.

<sup>2) &</sup>quot;Rotula wegen Beter Bomereninges begrebnuß: Rachdem zu eslichen unterscheidtlichen mablen bes abgestorbenen Beter B.'s Stiefsohn Jacobus Tilingt, auch desselben eigene Sohne sambt Berwandten und Swegern sowoll ben borstenderen und geschwarnen des terspells Mariae alse ben dem Ersamen Rathe dieser Stadtt Flensburg instendige ansorderung gethan, damidt Ihnen mugte vorgunstiget und zugelassen werden, seinen todten Corper inn des Seligen Andreas Tilinges begrebnusse inn der Kirchen Mariae zu bestatten, Und aber ein Ersamer Raht auß denn Uhrsachen, daß gedachter B. alß ein gefelleter Mann gestorben unnd inn eslichen Sachen keine uffreisung vonn der Hohen Obrigkeitt nach außweisung des Landnechtens erlanget unnd außgebracht, ein besonders forgseltig bedenken gehatt, zu gebührender underthenigster uffachtung der Kon. Mtt.

Die Wittme Pomerenings fristete ihr klägliches Dasein bis zum Weihnachtsabend 1596, worauf die unverehelicht gebliehene Tochter Agathe zu Berwandten nach Husum zog und dort den 17. December 1601 starb. Bon den beiden Söhnen soll der ältere, Andreas, Jollbeamter in Schweden geworden sein. Wie lange er noch gelebt hat, 'ist unbekannt. Hans, der jüngere Sohn, ward 1613 in das Hospital und Armenshaus zum heiligen Geiste zu Flensburg als Alumne ausgenommen. In der Hospitalsrechnung vom Jahre 1617 steht ausgesührt: "den 22. Mai storff Hans Pomereningk; vor Breder, Nageln, Arbeitslon, Kulegelt und Faregeldt 2 & 1 \beta." Mit solchem ärmlichen Auswande ward der letzte Träger eines Namens, der seitdem unter den sortblühenden Familien der Stadt nicht mehr vorkommt, zu Grabe gebracht.

Bon der Natur mit allen Gaben ausgestattet, die ihn

Sobeit unnd Reputation obn Consent und midtbeliebung bes Ronniglichen Umbtmanns, des Edlenn und Ehrnvesten Beinrichs vonn Alefelde zc. in folche anfuchung zu vorwilligen, Daruff dan nach gehaltener undterredung unud gesuchtem rabte bei Bollgedachtenn herrn Ambemann Geine Chrnft. nicht umb bes verftorbenen Mannes fonder der hindterlaffenen alten und swachen Bittiben, auch kinderen unnd ganger Freundschafft zu einer midt. leidlichen troftlichen ergenung uff berfelben biemutiges vlehliches bitten in solche Abnsuchung nicht alleine consentiret, sondern auch, daß E. E. R. der Freundtichafft bitte auß Chriftlichem midtleiden geruben mugtte gunftiglich begehret, Unnd daß feine Chrnf. nebon unnd midt E. E. R. jegen ber hohen Ohrigkeite unnd allenn tenn Jenigen, fo fich diefer Sachen halber über vormubtung einiger maßen beschweren uud beeifern tondten ober mugten, die Borffattung der Begrebniffe diefes todten Corpers verandtwordten unnd vertretten wolle, bestendiglich jugefaget und versprochen, Go batt daruff G. G. R. uff mehrangemeldttes herrn Ambimanns gudtachten, auch der vorangeregtten betrübten Bittiben, Rinderen und ganger Freundschaft ju besonderen Ehren hierinne nicht widerstreben wollen, sondern dabeb wenden laffen. Beldes alfo angekundiget benn Achtbaren und Erfamen Jacobo Tylingt, Andreas unnd Sanfe, denn Pommereningen Gebrüderen, Jürgen Sonnidfen, hans von Nassow und Undreas Sonnidsen Jurgens Sohne, Actum denn 16. Februarii Anno 95."

Jurgen Connichsen mar mit einer Sophie Tifing, vielleicht der Stieftochter Pomerenings, und Sans von Naffau mit Marine Fiandt, einer Schwestertochter des Andreas Tiling, verheirathet. vor ben meiften seiner Mitburger befähigt batten, einem städtischen Gemeinwesen vorzustehen und die Interessen de8= selben mit sicherer, starter Sand mahrzunehmen, mar ber Mann, mit welchem wir uns beschäftigt haben, an der Lei= denschaftlichkeit seines Temperaments, seiner bis an Wahn= finn gränzenden Streitsucht und der hartnäcigfeit seines ebenso unversöhnlichen und argwöhnischen als eigenwilligen Charafters zu Grunde gegangen. In den Bändeln mit den Ge= brudern Solft ftand ihm entschuldigend zur Seite, daß feine Gegner gewöhnlich ber herausfordernde Theil waren und Diese an Robbeit der Sitten ihm nichts nachgaben. groben Bergeben, welche die Tradition ihm vorwirft, können ihm nicht nachgewiesen werden. Aber das vielfach von ihm gegebene öffentliche Aergerniß, ber Saß seiner zahlreichen Widersacher und der trübe Ausgang seines Lebens erklären es zur Genüge, daß die Nachwelt sich bald nur seiner schlech= teren Eigenschaften erinnerte und fich jene seinem Andenken nachtheiligen Boltssagen über ihn bilben konnten, an welche ein der Berhältnisse tundiger Schriftsteller und Amtonachfol= ger des f. 3. so vielvermögenden Bürgermeisters gedacht ha= ben wird, als er bemertte: "Pomereningius tam famosus est in urbe, ut infelix ejus recordatio forte cum fine civitatis demum sit finem habitura. "1)

<sup>1)</sup> Claeben in v. Seelen: Memorab. S. 102.

Kleinere Mittheilungen.

## Bu Gachen Lornfens.

T.

Wie zu exwarten ftand, hat mein Buch wie mein Held fehr verschiedene, ja einander wibersprechende Urtheile etfahren.

Auf ber einen Seite erlaubte mir bie Anerkennung, welche bie bedeutenoften Blätter meiner Seimath, außerbem auch die Wefer-, die National-Beitung und bas "neue Reich", theils ber Darftellung, theils bem Dargeftellten bezeugten, ben Glauben, nicht gang fehl gegriffen zu haben. Gestrebt nach ben Borgugen, welche mit besonderer Barme bie Schleswig-Solfteinische Schulzeitung aus ber Mitte eines Standes bervorhob, in beffen Sanbe ich meine Atbeit immer gerne weiß, hatte ich. Gewollt hatte ich, was die Rieler Universität in ihrem Untwortschreiben mir aussprach geleistet zu haben, eine Arbeit liefern, die "eine oft empfundene Lucke in der biftori=schen Litetatur Schleswig-Holfteins burch grundliche vielseitige Erforschung und flare Darlegung eines Beitabschnittes ausfullte, ber bis babin wenig befannt und boch fur die Ent= widlung des Landes von fo weittragender Bedeutung war."

Dagegen sind auf bet andern Seite auch Stimmen laut geworden, welche diese günstige Meinung von meinem Helden und seiner Schliderung zu erschüttern geeignet schienen. Da es mithin nicht blos die Zeichnung ist, sondern vorzugsweise ber Mann, um dessen Werth und Schätzung es sich handelt, so halte ich mich so verpslichtet wie berechtigt, zur Begründung meiner Darstellung, zur Klärung von Misverständnissen, zur Abwehr von Unbilden das Wort zu nehmen.

Bunächst ist ber zweite Titel meines Buches angesochten, von Wait, weil er den Leser "möglicher Weise noch zu ans dern Erwartungen anrege, als dann Befriedigung erhalten". Auch von Ufinger wird er als "leicht misverständlich" bezeichnet, von anderen Stimmen dagegen, z. B. der Zeitschrift "Im neuen Reich" auch den Grenzboten als berechtigt und die durch ihn erregten Erwartungen als erfüllt anerkannt.

Er beruhte einmal auf ber Erfenntniß, daß Deutsch= lands Wiedergeburt jum Reiche bie langfam gezeitigte Frucht der deutschen Erniedrigung und Erhebung von 1806-15 ift, sobann aber auf ber Boraussetzung, baf Schleswig- Bolftein ein Stud Deutschland fei. Fernerstehenden munschte ich an= zudeuten, daß ich mir die Aufgabe gestellt hatte, ju zeigen, wie das seit 1813 im nordbeutschen Bolte neu pulsierende Leben auch allmählig in seine unterbundenen und abgestor= benen Glieder gedrungen, wie insonderheit unsere Proving, nabezu verloren, noch eben rechtzeitig wiedergenommen fei. Wenn ich nun die politische und nationale Erstorbenheit un= ferer Grenzmark bargelegt und in Lornfen, bem eingefleisch= teften Barticulariften, bem Gilter Friefen, bem beutschen Burschenschafter, dem national-liberalen Agitator, den gangen geschichtlichen Brocef ftaatsbürgerlicher und nationaler Erneue= rung eines beutschen Stammes zur concreten Darftellung gebracht habe, fo meinte ich, einen Beitrag jur Geschichte ber Wiedergeburt bes beutschen Boltes geliefert zu haben.

Was meinen Helben selbst betrifft, so ist zuerst der Verzeichnung werth das Urtheil des "Ariegsgefangenen" von Dronning Marie, eines Mannes, wie der Herausgeber des Schleswig-Holsteinischen Hauskalenders erklärt, "jett in hochsangesehener Stellung." Er spricht — und zwar dieß in dem "zur Erinnerung an den 24. März 1848" neu abgedruckten Tagebuch seiner Gesangenschaft — Lornsen "grade nach der Darstellung seines liebevollen und kundigen Biographen" jeden Zug von wahrer Größe ab.

Der Biograph hatte gemeint, seine Darftellung murbe einen anderen Gindruck machen. Er hat die Zeugnisse bei=

gebracht, in benen die besten unserer Landsleute bem Manne die freudige Anerkennung unzweifelhafter Ueberlegenheit zollen. Ein immerbin jugendlicher Berehrer - jugendliche Bewun= berung mag enthufiastisch sein, zugleich ist sie bie lauterfte nennt ihn einen "Titonen". Staatsrath France, felbst boch nicht ein Mann vom allergewöhnlichsten Schlage ober alltäg= licher Menschenkenntnig und Geschäftserfahrung, nennt ihn imponierend und von feltener Anziehungsfraft. Geheimrath Hanssen erklärt: "Seine ganze Persönlichkeit machte einen außerordentlich imponierenden Gindruck auf mich." Caroline Begewisch bricht in den Ausruf aus: "Du glaubst nicht, wie dieser Lornsen uns in Schock fest." Dishausen, bem boch auch eine hervorragende Bedeutung zuerkannt wird, ber fich unzweifelhaft durch große Klarheit und Rühle des Urtheils auszeichnete, gesteht noch in reiferem Alter nach seiner Ruct= tehr aus Amerika, dem Lande energischer Charaktere: "Seine imposante Gestalt, sein ... edles Antlit, seine ernst-freund= lichen Büge machten einen mächtigen und gewinnenden Gin= bruck auf mich, fo daß ich mir gestand, ich habe niemals einen Mann gesehen, ber eine so anziehende Wirkung auf mich ausgeübt. Und dieser Eindruck ist mir bis zum heutigen Tage geblieben ... fein-Gbelmuth, seine begeisterte Freiheitsliebe, seine selbstvergessende Singebung übertreffen in meinen Augen noch immer Alles, was ich bei Anderen gese= hen." Selbst sein Untersuchungerichter, ber vor dem beste= henden Gefet ihn schuldig fand, nennt ihn einen "wahrhafti= gen, eblen, grofartigen Mann." Derartige Zeugnisse, unterstütt von der streng urfundenmäßigen Darlegung seines Thuns und Dulbens, hatte ich erwartet, mußten eine andere Wir-Auch habe ich mich nicht getäuscht. fung thun. Ein Mann von wahrscheinlich noch höber angesehener Stellung, Bais, ift ber Meinung Göttinger gelehrte Anzeigen Stuck 43, 23. Oct. 1872 p. 1681): "Aber ben Gindruck wird jeder bavon tragen, daß eine eigenartige hervorragende Perfonlichkeit eine einflufreiche, in ihren Folgen bedeutende Wirtsamkeit bier geschildert ift." Wenn aber wirklich alle biese Stimmen, Die

in Cornfen aufs unzweideutigfte Buge von Grofe erkennen, Unrecht haben, ber Mann "in bochangesebener Stellung" ba= gegen Recht hat, wo bleiben ba jene nach sonst ziemlich über= einstimmendem Urtheil bedeutenden Manner, wo bleiben un= fere anderen öffentlichen Chataftere, wo bleibt vor allen Dingen unfer ganges Bolt? Sollte es jedoch nichts fo gang alltägliches fein, die Butunft feines Stammes und Boltes zu erten= nen, seine Aufgabe ju erfassen, seinen "Willen für immer gu beterminieren", so wie Lornsen es vermocht, so faut bes bochangesehenen Mannes wegwerfendes Urtheil mit tachenbet Bergeltung auf ihn felbst gurud. Ja, er bat in bemfelben Sate, in dem er es ausspricht, wider Wiffen und Willen das Gegentheil selbst bezeugen mussen durch die Klage, daß ein Theil ber Bolfteiner ben Mann ju einer Art von mythi= ichem Selben zu verflaren bemubt fei. Denn er wird wiffen, daß sagenbildende Kraft in der Geschichte allemal ein Renn= zeichen ungewöhnlicher Greigniffe, ungewöhnlicher Menfchen, prophetischer Charattere ift, folcher, die aus und zu bem Boltsgemuthe sprechen. Lornsen bat es freilich ben Schles= wig-Solfteinern angethan, jest wie früher: es ift nicht allein fein langes Dulden und fein trauriges Sterben; fein Opfer= muth, feine Liebe jur Bahrheit und Gerechtigfeit, feine Singebung ift es, worin der Zauber Dieses Namens rubt. -Den Römer, ber vor zwei Jahrtausenden in den unausfull= baren Schlund fprang, um burch bas Opfer bes Beften, was Rom habe, seinem Baterlande ewige Dauer zu sichern, ruhmt noch jest die fernste und frembeste Nachwelt: ben Schleswig-Holfteiner, der genau daffelbe gethan hat, der in die Kluft sprang, welche fich zwischen Deutschland und seiner Nordmart aufzuthun und unheilbar ju erweitern brobte, ber feinem Baterlande Dasein und Dauer gesichert hat, nennt ein Bolksgenoffe mitleidsvoll einen zwar ehrenwerthen und scharf= fichtigen, aber bedauernswürdigen Mann! Go ift es freilich beutiche - Art.

Schon die erste Beurtheilung, welche das Buch ersuhr, entbehrte trot der Versicherung des Versassers, er fühle mit

seinem Bolte, berjenigen Gerechtigkeit und Dankbarkeit, auf welche Lornsen so wohl begründeten Anspruch hat. Der Kieler Correspondent des Rendsburger Wochenblatts war es, der in der Nr. 55 desselben (1872) für seinen Wochenbericht vom 7. Juli mein Buch zum Gegenstande nahm.\*)

Ich will nicht weiter mit diesem Herrn barüber rechten, daß er fich tein Gewissen macht, zu behaupten, "fast (!) als größere Salfte" biete bas Buch bie "trübseligste Rrantenge= schichte"; die Wahrheit ift, daß abgesehen von 6 Seiten in Capitel 3 nur in 2 anderen Capiteln von 10, also in dem fünften Theile bes Buchs von der Krantheit die Rede ist und in beren einem findet außer ber Rrantengeschichte auch bie Darftellung ber Unfange unferes Berfaffungslebens, auf ca. 50 von 70 Seiten, ihren Plat, so bag die eigentliche Krantheitsgeschichte - ich will fie so nennen - "fast" auf ein Capitel von zehn und zwar bas bei weitem kleinste, nach Seitenzahl berechnet auf gute 50 von 540 zusammenschrumpft; über berartige fleine Ungenauigkeiten barf man in ben ge= gewöhnlichen Berichten solcher Blätter nicht so fehr fich mun= Aber zweierlei hat mich febr befrembet. Einmal, daß bem Correspondenten auch die Lornsen'sche Darlegung seiner "religibfen Gemuthetampfe" laftig gewesen ift. 3ch meiner= feits halte fie fur eins ber mertwürdigften Beugnisse bes Lornfen'schen Tiefblick auch in seelischen uud religiösen Un= gelegenheiten, bas ben mahren Rern des Chriftenthums mit unübertrefflicher Rlarbeit barthut als eine Rraft Gottes gur einzig wahrhaften Beredlung und Bollendung menschliden Wesens. Sobann wundert es mich, wie aufmerksame und benkende Leser grade in der Krankheit die Einwirtung verkennen können, welche die dumpfe Luft des damaligen



<sup>\*)</sup> Es ift einer Ermahnung werth, daß diefelbe Rritit mit Befeitigung einiger Milberungen, welche das bezügliche Bublicum geboten zu haben scheint, aus dem Rendsburger Provinzial-Blatt übergegangen ift in das — Literarische Central-Blatt. Man hatte von einem solchen Organ der wiffenschaftlichen öffentlichen Meinung Deutschlands erwarten sollen, daß es einen Mann von Fach zum Krittler bestellen wurde.

öffentlichen wie gesellschaftlichen Lebens auf eine Bruft von solcher Art, auf eine so arbeits= ja tampfbedürftige Rraft ausüben mukte. Der gange Lornsen, wie er handelt und wie er frankt, ift ein Beitrag jur Geschichte seiner Zeit. Darum erleidet auch nicht, wie der Kritifer fich ausbrückt, "die Tendens des Buches einen Bruch"; denn die Tendens des Buches war feine andere, als ein Ginzelleben zu schil= bern in ber Wechselbeziehung zu seiner Beit. Wenn also gemeint werden follte, daß durch psychologische Ergrundung der Thaten und Leiden des zu schildernden Individuums wer will fie trennen? - eine folche "Tendenz einen Bruch" erlitte, so hätte ich Lust das betreffende Napoleon'sche Wort vom Rriege, er sei wesentlich eine Sache ber Psychologie auf die Geschichte anzuwenden und zu behaupten: Geschicht8= forschung ist wesentlich eine Sache ber Psychologie. menschliche Versönlichkeit aber vollends erkennen ober bar= stellen wollen ohne Seelentunde, heißt leeres Stroh breschen.

Im Uebrigen — und das ist der Hauptpunct, auf den es mir ankommt — geht des Recensenten Meinnng dahin, daß Lornsen "keine Persönlichkeit für eine so groß gemessene Darstellungsweise" gewesen, vielmehr passender in einer "Beitgeschichte" als "Nebensigur" hätte aufgeführt werden sollen.

Ich wäre in der That neugierig zu ersahren, um welche Hauptsiguren sich diese Nebenfigur hätte gruppieren sollen. Ober denkt sich der Berichterstatter vielleicht eine Geschichte, die doch wesenklich nur aus Thaten und Leiden bestehen kann, ohne Handelnde und Leidende, ohne concrete Menschen? Das Jahr 30 dreht sich für Norddeutschland vorzugsweise um Ertämpfung der ständischen Bersassung. Für seine Heimath und zwar für Holstein und Schleswig und Dänemark dieselbe erwirkt zu haben, ist das eigenste, von keiner Berblendung hinwegzuläugnende Werk Lornsens. Ohne die Provinzialstände aber, ohne die so sehr nothwendige politische Schulung und Erweckung, die sie dem ganzen Bolte brachte, ohne die ständischen Berhandlungen insonderheit von 1844 und 46

wäre der 24. März 1848 unmöglich gewesen. Aber vielleicht wären die Provinzialstände doch gekommen? Aus der Lust? Bom Himmel? Aus der freien Gnade der Regierung? — Wenn das Herzogthum Oldenburg das Jahr 1848 wohlbes halten ohne die in der Bundesacte schon 1815 geweissagten Stände erreicht hat, so hätte es Schleswigs-Holstein ohne eisnen Lornsen um so wahrscheinlicher, da hier in der That für die Einführung derselben bei dem verwickelten und unklaren Verhältniß Schleswigs zu Holstein, Dänemarks zum deutschen Bunde Bedenken bestanden, die der Dänischen Regierung von der allerzesährlichsten Art erscheinen mußten.

Und damit tomme ich zu einer weiteren, höheren Frage: Hat Lornsen Anspruch darauf, als der Befreier Schleswigs Holsteins bezeichnet zu werden?

Bestritten hat dieß, freilich nicht unbedingt, ein Geschichtsforscher ersten Ranges, Waiß, dem ich für seine ausssührliche Besprechung (Göttinger gelehrte Anzeigen Stück 43, 23. Octbr. 1872) zu lebhaftem Danke verpstichtet bin. Derselben Ansicht hat Usinger in der weiter unten zu besprechens den Abhandlung einen stärkeren Ausdruck gegeben und auch Hansen hat es nöthig gesunden, in seinem "24. März" der "Hyperbel" des "Schriftstellers", welchen er als den "jüngsten" Biographen Lornsens bezeichnet, das Urtheil der "gesrecht abwiegenden Geschichte" — d. h. zunächst doch wohl sein eigenes — entgegen zu stellen.

Feber bedeutendere geschichtliche Borgang beruht auf der Grundlage längerer Borarbeiten und kommt zu Stande durch ein Zusammenwirken mehrerer verschiedener Kräfte; in seinem letzen Kerne ist er aber allemal das geistige Eigenthum und das sittliche Berdienst eines Einzelnen. Die Resormation, um Kleines mit Großem zu vergleichen, an wie lange und tief greisende Borbereitungen knüpft sie an! Wie viele Factoren wirken zu ihrem Gelingen zusammen, wie lange zieht ihre endliche Anerkennung, ihr letzter Sieg sich hin! Densnoch ist sie unbestritten Luthers eigenstes Werk, grade darum, weil er das gethan hat, was Lornsen von seinen Thesen

rühmt, "ausgesprochen bas Geheimnis aller Welt", "gemeinsamen Gebanken", — worauf Bais ganz richtig Lornfens Berdienst zurücksührt, — "Ausbruck" gegeben, aber den schlasgenden, den einschlagenden Ausdruck gegeben.

Denn das "Bort" ist nun einmal ein wunderbares Ding, eine zauberhafte Macht, das punctum saliens in aller Menschengeschichte. Das Wort, der Gedanke, will sagen der intellectuelle und der moralische in untrennbarer Einheit, Urtheil und Wille, der Gedanke sage ich ist es, der die Welt bewegt. Der ist der rechte Urheber einer That, der sie gewußt und gewollt, d. h. zugleich den entscheidenden Theil der Ausgabe ihrer Ueberführung in die Wirklichkeit vollendet hat. Daß andere ihm vorgearbeitet andere mitgewirtt noch andere ihm nachgestrebt haben, daß sie vielleicht gar den längeren, äußerlich gemessen wöheren, augensälligeren, so zu sagen gröberen Theil der Arbeit gemacht haben, schmälert sein Berdienst in keiner Weise. Wer mit kühner und genialer Hand in wenigen aber maaßgebenden Pinselstrichen das Bild auf die Leinwand wirst, den nenne ich den Künstler.

Und das ift es nun, was ich Lornsen nachgerühmt habe. Bon den beiden Sagen, auf welche ich den turzen Ruhmestitel Lornsens als des Befreiers von Schleswig-Holftein begründete, in welchen ich das Wesen seiner That sab, ist tei= ner, auch von Wait nicht, bestritten, ber eine von Usinger gar als "treffend" anerkannt worden. "Lornsen", so find meine Worte, "hat zweierlei gethan, was vor ihm noch nicht gethan mar und ohne ihn ungethan geblieben mare: er bat mit umfassender Sachtunde in flaren und turzen Gaten, Die eben so vielen Thesen gleich sind, das unbestimmte Nebelbild einer verjüngten Schleswig-Holfteinischen Berfaffung zu einer greifbaren, beutlichen und fraftigen Gestaltung gebracht. Sodann aber hat er in einer Zeit, wo die Bevolte= rung noch unter bem lahmenben Banne bes Stlavenfinnes und der Beamtenfurcht befangen lag, mit einem ftaatsburgerlichen Selbstbemußtsein und einer mannlichen Burde, wie fie damals ohne Beispiel war, diese so gestaltete Berfassung fraft des Rechtes der Gegenwart zu einer entschlossenen, zuversichtlichen, unabweisbaren Forderung des Landes, zu
dem kategorischen Imperativ des werdenden Schleswig. Holsteinischen Nationalbewußtseins erhoben". Darum sah ich in
Lornsens That und ihren unmittelbaren Folgen, den Gesegen
und Einrichtungen von 1831 u. 34, den ersten und entscheidenden Niß zwischen Dänemark und den Herzogthümern;
darum erkannte ich ihm voll und ganz den Ruhm zu, "den
Wissen seiner Landsleute für immer determiniert zu haben",
ohne für das große Berdienst seiner späteren Nachsolger blind
zu sein; darum und in diesem Sinne und Maaße
nannte und nenne ich Lornsen den Besteier SchleswigHolsteins.

Wenn Usinger diese meine "Proclamation" beghalb so wenig begreifen tann, weil ich die Bedeutung best historischen Rechts für die Schleswig-Holfteinische Bewegung tenne, fo muß ich boch fehr barauf aufmerkfam machen, bak jenes bi= storische Recht todt war, daß es eben galt, ihm neues Leben einzuhauchen. Rein Kalck, ja selbst kein Dahlmann hat das vermocht. Ich will ibn nicht anklagen, daß nach seinem eige= nen Geständnift (Springer I, 256) "der Etel an den dorti= gen Zuständen" ibn "aus dem Lande getrieben hat". auch Dahlmanns Natur schloft bei aller Mannhaftigfeit Die dazu nöthigen Gigenschaften angreifender Rühnheit, schöpfe= rischer Thatfraft nicht ein. Lornsen fehlte die besonnene Festigkeit, bas sittliche Gbenmaaß, die gabe Widerstandstraft; dafür ging aber fein ganges Wefen in felbftlofer Singabe, in fühner Wagelust auf. Was Dahlmann fordert, um für Solstein etwas "Ehrenwerhes hervorgeben" zu sehen, bas hat Lornsen geleistet, er hat "ber verruchten Schmeichelei" ein Ende gemacht und bas höhere Recht bes Staates gegenüber persönlichen Rücksichten jeglicher Art zur siegenden Geltung gebracht.

In woller Uebereinstimmung mit mir find in dieser Schätzung des Mannes die Dänen. Nicht bloß P. H. Lo-renzen nennt Lornsens Schrift die Fackel, welche den ganzen

Brand entzündet hat. Wegener (Actenmäßige Beitrage I, 245 u. 254 ff.) datiert von dem Erscheinen der Lornsenschen. Schrift "ein neues politisches Leben ... nicht weniger in ben banischen, als in ben beutschen Landen ber Monarchie", von der Ginführung berathender Provinzialstände eine "neue Epoche in beren Geschichte" Denn in ihnen erkennt aller Beschränkungen und Verwahrungen trobt Bon ber administrativen Gemeinschaft vollends, "Macht". der Schleswig-Bolfteinischen Regierung, leitet er alles "Unglud" der folgenden Periode ber. Ihre Ginführung, gefchehen im offnen Widerspruch mit den vom Kanzler Moltke an Rangau ausgesprochenen Grundfägen\*), nennt er - vom Danischen Standpuntt mit vollstem Recht - "einen un= geheuren Diggriff". Diefen für immer verhängnifvol= len Miggriff aber hat Lornsen erzwungen.

Es will mir scheinen, als wenn auch der Mann, der neben Reventlou am ersten berechtigt wäre, seinem Borgänsger den ihm zugebilligten Ruhm streitig zu machen, Beseler, nicht allzu weit von meiner Meinung entsernt ist. Er nennt in seiner Antwort an das Landescomite Lornsens, "des hochgesmuthen Mannes" Berdienst um Schleswig-Holstein ein "unssterbliches". Mehr wünsche ich für meinen Helden nicht.

Bu einer eigenen Abhandlung ist mein Buch dem Herrn Prof. Ufinger Beranlassung geworden, betitelt "U. 3. Lornsen von Usinger" und veröffentlicht in der "Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte der Herzogtsümer Schleswig, Holstein und Lauenburg" (III, 329 ff.)

Die vorangehenden allgemeinen Bemerkungen, welche "anders und kürzer ausgefallen" sein würden, wenn das Buch nicht über die Grenzen des Landes hinaus eine "theilneh= mende und ungewöhnliche Ausmerksamkeit" erregt hätte, also weniger dem Buche, als seiner Wirkung zu danken sind, bezeichnen dasselbe freilich als eine "dankenswerthe Bereiche= rung unserer Literatur", erheben aber Ausstellungen und

<sup>\*)</sup> S. Janfen Bornfen p. 233.

Bedenken von theilweise so einschneidender Bedeutung, daß sie obige Anerkennung fast zurückzunehmen scheinen.

Bunächst ist Usinger nicht einverstanden mit "der Wiesdergabe der mündlichen oder der eigens für diesen Zweck aufgezeichneten Berichte der Zeitgenossen" und "bedauert namentlich, daß die wichtige Mittheilung von Th. Olshausen über die entscheidende Bersammlung in Kiel nicht wörtlich wiedergegeben ist".

Die mündlichen Mittheilungen, gering übrigens an Babl, habe ich aus frischester Erinnerung niedergeschrieben; für ihre im wesentlichen genaue Wiedergabe glaube ich die Gewähr übernehmen zu können. Ich finde auch fein Beispiel einer nicht verantwortlichen Wiedergabe mündlicher Mittheilung nachgewiesen. Dishausens kleine Dentschrift aber, soweit fie wiedergegeben ift, ist wörtlich wiedergegeben. Weggelaffen ift die Ginleitung über die Bustande vor 1830 und ber Schluß, ber Betrachtungen über die Ursachen des geringen Erfolges von Lornfens erftem Auftreten enthält; hatte Ufinger die Dishausenschen Blätter gefehn, so murbe er felbst ihre Einreihung in ben Bang meiner Darftellung für absolut unmöglich, ihre Aufnahme in einer Anmertung ober Beilage als völlig überfluffig erfannt haben. Aus der Erzählung der Rieler Borgange felbst ift nut basjenige nicht mit aufgenom= men, was actenmäßig als minder genau nachzuweisen war. Ueberall ist aber ber Dishausensche Text burch Anführungs= zeichen angebeutet.

Mit der sodann getadelten Unterbrechung der Darstelslung "durch Einschiebungen, die etwas unvermittelt und störend ohne rechten Zusammenhang mit der gesammten Entwicklung erscheinen", wird alles daszenige gemeint sein, was an den jedesmal passenden Orten über unsere ständische Bersassung beigebracht ist. Diese Episoden enthalten in ihrer Gesammtheit eine Geschichte der Borbereitung, Einführung und der drei ersten Sitzungsperioden unserer Provinzialstände bis zu dem kritischen Wendepunct der ersten 40er Jahre. Ich muß eine solche in einer Biographie Lornsens als im strengsten Wortverstande zur Sache gehörig betrachten. Auch die beiden ersten Capitel, welche die Zustände unserer Heismath nicht bloß am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern dis 1830 hin schildern, also die ganze Zeit, in der Lornsen geboren, erzogen und gebildet ist, halte ich noch immer, wie überslüssig für den, der die solgenden "lesen", so nothwendig für den, der die solgenden verstehen, der Lornsen Gerechtigkeit widersahren lassen wiss.

Usinger bezeichnet es serner als "nach dem Buche fast räthselhaft, daß Lornsen immer stärker und stärker das historissche Recht ter Herzogthümer betonte." Wie diese Richtung seisner Studien aber nach den Aussührungen auf Seite 321, 322, 328, 329, 330, insonderheit aber auf 362 u. ff. als räthselhaft erscheinen kann, verstehe ich nicht.

Dagegen erfenne ich es als ein Berfeben an, Pfizers nicht ausdrücklich gedacht zu haben, um fo eber, als es in meinem Entwurfe geschehen war. Dennoch muß ich Usingers Behauptung (p. 335): "ganz unvermittelt ... stehen auch die klarer werdenden Urtheile" (Lornsens) "über die deutschen Berhältniffe ba", auf's entschiedenste bestreiten. gerechtfertigt halte ich seinen Zweifel, ob sich Lornsen in Jena ben "untlaren, unverstandenen Gedanten" ber damaligen, akademischen Jugend hingegeben habe", völlig unbegründet die Annahme, sie "werden ihn ... durch die Amtsgeschäfte und inmitten eines fremden Bolfes freilich wohl bald wieder verlassen haben" (343). Ein Wort von ihm genügt, — wenn nicht schon ber ganze Lornsen selbst bagegen spräche - um das unansechtbar zu erweisen: "Die politische Einheit Deutsch= lands unter Einem Oberhaupte ist die höchste Idee, welche alle Männer von Werth, die feit 1813 von den Universitä= ten in das bürgerliche Leben übergetreten sind, beseelt." (Lorn= Wer den Lodungen ober Schmähungen der Danen ien 349). die Worte entgegensepte, wie Lornsen schon in seiner ersten fleinen Schrift (1850): "Spott und Hohn hat zwar die mächtigste und edelste Nation Europas wegen ihrer heillosen Berftückelung von jeher und allen Seiten und Bolkchen auf

fich laden laffen muffen. Aber die Beit hat gezeigt und fie wird ferner zeigen, daß auch der Deutsche fortan jedes un= würdige Unfinnen mit Nachdruck zuruckzuweisen wiffen wird. Jeder Gedanke an eine Berschmelzung beider unter dem Scepter Er. Majestät vereinigten Bolter werbe baber aufgegeben -", wer fo schreibt, dente ich, in dem ersten Manifest an sein und an das feindliche Bolt, der wird doch nicht allein von "boctrinarem Constitutionalismus und Erfahrungen eines Berwaltungsbeamten" jum Sandeln getrieben. Der beutiche Gedante und der Staatsgedante in ungetrennter Berbindung macht eben Lornsens ganges Wesen aus; ber hat ihn in ber Mitte des fremden Boltes nicht blos nicht verlaffen, sondern grade in dieser Umgebung erst recht erfaßt. Was in aller Welt sollte denn auch Lornsen haben studieren, bearbeiten und öffentlich besprechen wollen in der Muße, zu deren Behuf er ein Localamt suchte, wenn nicht eben das, mas seine Seelc bewegte, die deutsche Frage? Sie war es, die ihn eine aus= fichtsreiche Laufbahn in dem fremden Bolfe aufgeben ließ, fie hat über sein ganges späteres Schicksal entschieden. Energie aber in ber Erfaffung eines Bedankes übernimmt und entlehnt sich nicht. Bon einem "gradezu aufregenden Einfluß" Pfizers auf Lornsen finde ich barum auch in ben ihn betreffenden Stellen ber Lornsen'schen Briefe feine Spur. "Bit Stein's Idee", heift es in dem ersten, "die deutschen Fürsten in einer Pairstammer zu vereinigen, irgendwo ge= drudt zu lefen?" Gin Beleg, wie geläufig berartige Gedanken doch damals schon waren. Unmittelbar daran schließen sich Die nüchternen Worte: " Was fagen Sie zu dem Buche von Bfiger: Briefwechsel zweier Deutschen? Es ist fordernder Art und bestärtt die Ueberzeugung in mir, daß wir noch die Bereinigung Deutschlands in Gin Reich erleben und be= leben werden." Ebenso hebt er bei der zweiten Erwähnung bes Buches den "mächtig fördernden" Einfluß hervor, den dasselbe durch seine "flare, rubige und scharfe Entwicklung der Hauptfrage" durch seine ihm so zusagende practische Art haben werde, nicht aber auf ihn, sondern auf die öffentliche Meinung Deutschlands. In einem dritten Briefe nimmt er endlich gegen Hegewisch die Schrift als "zweckmäßig" in Schutz. Kurz, in Pfizer begrüßte Lornsen einen Gesinnungsgenossen, der die gemeinsame Ueberzeugung geschickt versocht, nicht im Entserntesten aber einen Propheten und Meister.

Bermist wird vorzugsweise auch, daß über die Krantheit nichts "genaueres" gesagt ist. Der Biograph meint genügend gezeigt zu haben, daß er sie für Hypochondrie hielte, wie sie bei einer solchen Natur in solcher Atmosphäre sehr natürlich sei. Wenn er genaueres nicht beibringen konnte, so hält er sich entschuldigt mit den Aerzten, die auch nichts genaueres gewußt zu haben scheinen. Wenigstens kann er für etwaigen Berdacht, mit welchem "der Leser" von dem Buche scheidet und der "gewiß unbegründet" ist, nicht verantwortlich gemacht werden.

Um schwersten von allen Ausstellungen Usingers wiegt der Zweifel, ob "der Berfaffer seinen Selden wohl richtig erfaßt habe?"; benn ift er begründet, fo ift bas gange Buch Da indeß Ufinger selbst mir das "Streben nach einem vorsichtigen, objectiven Gebrauch der übertommenen Nachrichten" bezeugt, ba "ber Spothese und Combination ein nur geringer Spielraum gelaffen" ift - fünftigen By= pothetifern die Mühe zu fparen, wurde das gange Bert jest unternommen — ba in ber That, wie ich glaube fagen zu dürfen, Lornsen in meinem Buche nur durch seine möglichst verbürgt bargestellten Thaten, burch seine auf das genaueste wiedergegebenen, eigenen Worte, außerdem nur noch burch das übereinstimmende Zeugnift seiner Freunde und Feinde geschildert ift, so tann ich im schlimmsten Falle die Berant= wortlichteit für eine falfche Erfassung diesen Beugen auschie= Meine Bürdigung aber beffen, mas Lornfen gethan hat, nennt ja Ufinger felbst "treffend"; er hebt felbst hervor, daß im Unterschiede von den Rielern Lornsen allein ben Muth gehabt habe, mit dem Zwecke auch die Mittel zu mol= len (348): "dadurch", fährt er (349) fort. "hat fich Lornsen um sein Land so boch verdient gemacht, daß er bestimmt forderte, wo die andern nur baten, und - daß er zu dieser,

daß er grade zur rechten Zeit forderte". Liegt nun Lornsens geschichtliche Bedeutung in seiner That und ihren Folgen, so kann die falsche Auffassung wenigstens den Kern von meines Helden Bedeutung selbst nach Usingers eignen Worten nicht berühren. Ob sie "einzelne Momente im Leben des Mannes" tresse, wird weiter unten zur Frage kommen, wo der Ansichluß an die Usingersche Abhandlung uns darauf führt.

- S. 338 wird die Behauptung ausgesprochen, "die Betanntschaft mit dem historischen Recht" sei besonders durch die Dahlmannsche Denkschrift in "den solgenden Jahren", d. h. von 1818—30, "immer mehr Allgemeingut" geworden. Dieß halte ich für einen Irrthum. Es ist bekannt, wie gleichsgültig die Masse der Bevölkerung, wie mistrauisch ein Theil derselben den ritterschaftlichen Bestrebungen gegenüber stand. Die Tages-Presse erwähnte des Gegenstandes nicht, publicistische Erörterungen hören grade in jenen Jahren mehr und mehr aus. Wenn ein Mann von der Bildung, Stellung und dem Interesse Lornsens noch 1830 von dem historischen Recht kaum eine Ahnung hat, so kann das Bewußtsein davon unmöglich schon Allgemeingut gewesen sein. Lornsen ist es und die von ihm hervorgerusene Bewegung, die es und zwar sehr langsam und allmählig dazu gemacht hat.
- S. 342 wird behauptet, die Hereinziehung des "fahlen" Philalethen-Streites sei geschehen, um einen Erklärungsgrund für die Erregung der folgenden Beit zu sinden. Daß der Philalethen-Sache ein politischer Character zugeschrieben wurde, ist durch die beigebrachten Zeugnisse, von Harms namentlich und dem Landgrasen, bewiesen; ob mit Unrecht, ist gleich= gültig. Daß der Versasser um Erklärungsgründe der durch Lornsens Auftreten hervorgerusenen Bewegung nicht verlegen gewesen ist, mußte, wie ich meine, aus der ganzen Darstellung von selbst hervorgehen,
- S. 343 wird die Bewunderung, welche einzelne seiner Freunde für ihren Führer empfanden, als eine "überschwäng= liche" bezeichnet, im nächsten Sate jedoch als "gerechtsertigt" anerkannt, weil sie sonst "einen nachtheiligen Ginfluß auf

die (Gediegenheit von Lornsens Character" hätte ausüben müssen, der aber "nie eine Spur von selbstgefälliger Eitelsteit" zeige und wie es anderswo wiederholt wird, "sonst sehr bescheiden sei". Auffallender Weise wird ihm aber doch (360) vorgeworsen, er habe in seinem Briese an den Kanzleipräsischenten im Rückblick auf seine Thätigkeit in Kopenhagen "sich in offner Selbstbewunderung ergangen". Daß er den Präsidenten an die "gründliche und überzeugende Klarheit" ersinnert, die diesem seinem Vorgesetzen aus vielen Berichten und Ausarbeitungen bekannt sein müsse, ist richtig. Es wäre eine sehr salsche Bescheidenheit gewesen, wenn Lornsen diesen Ruhm bei gebotener Gelegenheit nicht als ganz selbstverständslich hätte in Anspruch nehmen wollen. Gerechtes Selbstbewusstsein nicht zu fühlen, dazu war Lornsen zu bedeutend, um es zu verstecken, zu wahrhast.

S. 344 wird die Bewerbung um die Landvogtei auf Silt hergeleitet aus der Absicht Lornsens sich zu verheirathen. Daß sich diese Behauptung, die dem Bilde Lornsens einen fehr abstechenden Bug hinzuzufügen geeignet ware, auf irgend ein außeres Beugnig ftutt, muß ich bezweifeln. Gie auf blofe Bermuthung bin aber den ausdrücklichen Erklärungen Lornfens gegenüber (Jansen 184, 193, 197) auszusprechen, halte ich mit ber Achtung vor einem wahrhaftigen Manne, mit der Berechtigkeit felbst für unvereinbar. Sie ist auch psychologisch unhaltbar; eine Seele von Lornsens Art mit dem einen Gedanken an die Vorbereitung auf eine bedeut= same politische Thätigkeit erfüllt, hat daneben für andere sehr heterogene feinen Raum. Wollte er sich verheirathen, so konnte er es bei den dermaligen Preisen in dem dermaligen tleinstädtischen Kopenhagen (vgl. Orla Lehmann) mit 500 Species oder 750 & und den allerbesten und nächsten Aussichten jeden Tag. Warum hatte er denn auch 1829 die ihm an= gebotene Obergerichterath=Stelle ausgeschlagen?

Dem weiteren Borwurf (350), daß ich Lornsens Brief vom 24. Octbr. nicht habe wörtlich abdrucken laffen, begegne ich mit dem Hinweiß, daß alle in dem Briefe vorkommenden

Buncte in etwas tnapperer, doch aber möglichst wortgetreuer Fassung erwähnt worden sind, sachlich also auf das vollstänstigte geschehen ist, was von Usinger vermißt wird.

Das von der Fremdenliste im Kieler Wochenblatte ansgegebene Datum von Lornsens Rückehr nach Kiel, Oct. 27, welches Ufinger (353) ergänzt, war mir nicht entgangen. Da Lornsen aber erst am 25. in Fleusburg angekommen ist, da er dort eine Besprechung bei Krauß, zwei Berhandlungen in der Harmonie, außerdem aber — wie ich nachträglich aus den Kopenhagener Ucten ersehen habe, — seine bei mir (226) erwähnte Besprechung mit Reiche und Beseler in Schleswig auf der Rückeise von Fleusburg gehabt hat, so halte ich bei den betreffenden Entsernungen und Besörderungsmitteln die Datierung für unrichtig.

S. 354 werden Zweifel erhoben, ob die Borichlage über Schleswig-Holfteins Stellung zu Dänemart Lornsens geisti= ges Eigenthum seien und barauf begründet, daß in dem Briefe an den Kangleipräsidenten sich nichts davon finde. Da dieser aber boch nur ein Begleitschreiben war und die Dentschrift genngend für fich selbst sprach, so durfen die Mit= theilungen eines Mannes wie Francke wohl genügen, um jeden derartigen Zweifel zu beseitigen. Gleich muffig finde ich das Bedenken (356), ob Lornsen in Ropenhagen wirklich die Norwegische Berfassung als Vorbild für das Berhältnif der Berzogthümer zu Danemark betrachtet habe. Wenn benn doch, wie Ufinger felbst zugesteht, "mehrere Borschläge ber fleinen Schrift an die dortige freie Berfaffung erinnern" und Die "wichtigste Abweichung" allein "bas Beto betrifft", wenn abgesehen von den Schleswig-Bolfteinischen Landesrechten in ber gangen Welt bamals fein anderes Beispiel einer reinen Bersonal-Union bestand, wenn die Norwegische Berfassung, von einem Dänischen Prinzen fanctioniert, in Ropenhagen als eine Bersprechung und Hoffnung für die Butunft Danemarks galt, wenn endlich das bestimmteste Zeugnig des ur= theilsfähigften Mithandelnden zu allen diefen Beweisen noch hinzukommt, jo kann ich dagegen erhobene Zweifel nicht verstehen.

- S. 361 wird der Brief Lornsens an den Kanzleipräsischenten in Uebereinstimmung mit dem Statthalter oder vielmehr dem Obergerichtsrath Moltse als "wenig ehrerdiestig" und "insolent" bezeichnet. Da derselbe doch nichts weister enthält, als eine Darlegung dessen, was Lornsen gethan und gewollt, so kann ich ihn nicht mehr und nicht weniger "insolent" sinden, als die That selbst.
- S. 366 bezeichnet Ufinger es als auffallend, daß die Flugschriften, welche durch Lornsens Auftreten angeregt wa= ren, auf "seine Person und deren Schicksal" so wenig Rücksicht nahmen. Wer die Zeit und ihre Leute kennt, wer bedenkt, daß die Auswahl der Holsteinischen Männer in der Ständeversammlung sich zu keiner Fürditte für den Verbannten erstühnte, daß ein Toast auf den nicht einmal genannten, sonvern nur angedeuteten ein Wagniß war wird über die Erstlärung jener Thatsache nicht ungewiß bleiben.

Bon S. 367 folgen nun diejenigen Borwürfe gegen Lornsens Berfahren, welche, wie es scheint, Usinger hauptssächlich zu dem Zweisel veranlaßt haben, ob ich nicht wichtige Momente seines Lebens falsch aufgefaßt habe?

Bunächst kann ich in dem Geständniß, das er nach 16 wöchentlicher Haft und Untersuchung dem Obergericht machte, sein Berfahren habe "sich nicht in allen Puncten innerhalb der Schranken der bestehenden gesetlichen Bestim=mungen gehalten", kein "Pochen auf ein politisches Verdienst" kein "stolzes Bekenntniß einer begangenen Gesetzesübertretung" erkennen. Und wenn er diese Einräumung wieder zustücknahm, so darf er wohl mit dem Obergerichte selbst entsichtlichen Beurtheilung doch auch nach allen Seiten hin auseinander gegangen ist.

Daß er indeß nicht auf öffentlichen und fiscalischen Proces bestanden hat, wird von ihm selbst später als ein Fehler bezeichnet. So wenig man die Wirtungen eines sol= chen Borganges bei dem damaligen Stande politischer Bil- dung und bei der völlig sehlenden Thätigkeit der Presse übersichäten dars, Aussehen würde er gemacht, Theilnahme geweckt

haben. Als "eine geheime Ursache" seines Berzichts auf öffent= liche Berhandlung und Druck ber Acten hat er felbst die "Discrepanz" angegeben, in welcher "ber Anlauf zum Gin "grofartiges, öffentliches, thatfraftiges Riele" stände. Leben" werde in Schleswig-Solftein nie feine Befriedigung Ufinger balt Diefes Befenntnif für eine finden tonnen. Selbsttäuschung. Ich finde es in Uebereinstimmung mit berfelben Scheu von einem öffentlichen Auftreten, welche Di8= hausen an ihm als so unbegreiflich wahrgenommen hat und halte in dieser allem Schein und Gepränge so grundlich ab= gesagten Natur Die Befürchtung für fehr erflärlich, Die Scene einer öffentlichen Berhandlung werde unter ben damals obwaltenden Berhältniffen zu einer fläglichen Farce werden, bem schlimmsten und unerträglichsten, was ihn treffen konnte. Der Auffassung vollends, die Ufinger von diesem Bekenntnif ausspricht als einer "Berleugnung seines ganzen Werks", als eine Rechtfertigung der "bevormundenden Regierung" ver= mag ich nicht zu folgen. Wenn Lornsen-in Schleswig=Holstein ein mahrhaftes öffentliches Leben nicht für möglich hält, so verurtheilt er die Rleinstaaterei und fordert ein deutsches öffentliches Leben. Wird man benn allen benen, welche ba= mals in den Rlein= und Mittelstaaten für staatsburgerliche Freiheit zugleich aber fur ben beutschen Staat als lettes Biel fämpften eine Selbstverläugnung ihres Strebens, eine Recht. fertigung des Bolizeiftaats vorwerfen durfen?

Ufinger fucht bie Erklärung jenes Schwankens vornehm= lich in einem durch die Saft gebrochenen Willen. Das stimmt schlechtmit ber Seelenstärte, welche ber frante Mann bis an fein Ende bewiesen bat, welche bem abrathenden Freunde Achtung auch in ihrer Berirrung abtrotte, welche endlich auch aus dem zerschmetterten Bergen noch mit fo trauriger Beredtsam= Die Erflärung liegt anderswo. feit spricht. Einmal in bem Mangel an Maak und Gleichgewicht, Der seiner Entschlossenheit anhaftete. Seine Natur ist in bem ächten Sinne des Worts tragisch wie sein Untergang. Selbst feine That, das wird dem nachdenkenden Leser nicht entgangen

sein, ist nicht ganz frei von dem tragischen aucornua, das ihre nothwendige Rehrseite bildet. Stürmisch und stokweise schreitet er babin, einen Rielpunct im Auge, blind für rechts Sobann aber, wer durfte ohne Ungerechtigfeit und - links. ben Umstand überseben, daß unser ganzes norddeutsches Bolt, am meisten vielleicht unsere "frommen Holsten" ohne alle Schulung und Uebung in ber Runft waren, die wenn eine nur burch eigene längere Arbeit und Erfahrung erworben werden kann, in der Runft politischer Wirksamkeit? anders als aus diesem Mangel, an bem Lornsen ber Natur ber Dinge nach Theil haben mufte, ift es zu erklären, baf obwohl nach Olshausens Zeugniß zum Volkgredner geboren, bei öffentlichem Auftreten aukerordentlich linkisch er= schien, vor öffentlichen Berhandlungen eine unüberwindliche Schen behielt? Welches Maak von Ungeschick hat boch noch 1848 die Elite der deutschen Politiker in Frankfurt bewiesen? Um fo billiger wird man gegen ben Mann fein muffen, ber 18 Sahre früher allen voraus das unbefannte und schlüpfrige Feld politischen Wirtens betrat und nach dem ersten Aufschwung fich so ganglich von seinen Landsleuten in Stich gelassen sah. Auf bas eine Ziel gerichtet, frei ju werben um in ber Freiheit sein historisch = politisches Wert zu vollenden, von dem er die Erweckung seines Boltes zur Ginficht und Entschlossenheit hoffte, durch. das er sogar in seiner starten und kindli= chen Ueberzeugung von der Macht des Rechtes und der Wahrheit die Befreiung Schleswig-Holfteins auf dem Wege bes Friedens und der Gute herbeigeführt zu sehen erwartete, Diesem einen Gedanten mit ganger Seele hingegeben sah er alle kleineren Bortheile und Kunstgriffe für nichtig an. fem einen Gedanken dient sein ganges noch übriges Leben, ihm feine Arbeit, ihm felbst fein Tod. Wer für all dieß Ringen und Arbeiten und Unterliegen tein anderes Wort hat, als "entnervende Spochondrie", wie der Recenfent in dem Rendsburger Wochenblatt, der hat von der Bedeutung mahrhaften Märtprerthums teine Ahnung.

Es ist doch der Beist dieses "entnervten Sypochondri= sten", der sein Bolt zum Siege geführt hat.

Zum Schluß scheint es mir nöthig, auf einen Druckscheler (385) ausmerksam zu machen, wornach der 18. Februar Lornsens Todestag wäre, weil so lange eine theils unbestimmte theils ganz verkehrte Ueberlieserung geherrscht hat und leider auch die von Hegewisch gestistete kleine Gedentstafel auf unserm Kirchhose das falsche Jahr 1837 hat. Wir wissen nur, daß Lornsen im Genser Localblatt in der Todetenliste unter dem 13. Februar eingetragen steht. Es wird nicht eimal klar, ob die unglückliche That als an jenem Tage geschehen bezeichnet werden soll, was ich allerdings glaube, oder nur die Entdeckung.

Endlich benute ich noch diese Gelegenheit, um einen Irrthum zu verbeffern, für den ich Entschuldigung erbitte.

S. 454 habe ich einen Brief mitgetheilt, der ohne Unsterschrift und Schluß mir unter den Lornsenschen übergeben war und als solcher von mir hingenommen wurde. Die Schwierigkeit des nicht stimmenden Datums (vgl. Anm. \*\*\* S. 454), die Lornsen ganz fremde Schreibung des "7 br.", auch eine etwas andre Art der Handschrift fiel mir freilich auf, doch schien das Fremdartige aus dem größeren Zwischensraum und der neuen Umgebung wohl ertlärlich. Daß mein Held mit allen hervorragenden Persönlichkeiten Genfs ehrenvoll verkehrt hatte, acceptierte ich nur zu gerne. Leider zu spät ersehe ich nun aus der Biographie Pfaffs und der Erzählung von seinem Ausenthalt in Genf, (S. 189 f.), daß jener Brief von Pfaff herrührt. Das Bild Lornsens bleibt glücklicher Weise von diesem Frethum unberührt.

Möge daffelbe ohne falschen Glorienschein aber auch ohne Entstellung auf eine bantbare Nachwelt tommen.

Riel, Mai 1873.

R. Jansen.

#### II.

Nur einige wenige Worte ber Erwiderung mögen hier vorstehenden Bemerkungen folgen.

Ich will nicht mit Jansen darüber streiten, ob Lornsen "der Befreier Schleswig-Holsteins" genannt werden darf? Eine derartige Bezeichnung ist überwiegend Geschmackssache. Aber sie scheint mir für Lornsen, zumal auch auf seine kleine Schrift andere eingewirkt, weit mehr in Anspruch zu nehmen als geschichtlich zulässig ist, und daher muß ich ihr gegenüber Hansen ganz Recht geben, wenn er an das Urtheil der "gerecht abwiegenden Geschichte" appellirt.

Es freut mich, aus der Erwiderung oben S. 161 zu ersehen, mas von der Aufzeichnung Theodor Olshausens nicht mit zum Abdruck gelangt ift. Ich muß es aber danach um jo mehr bedauern, daß "die Ginleitung über die Ruftande von 1830" uns vorenthalten ist, besonders da der Augenschein mich von neuem überzeugt hat, daß die beiden erften, übri= gens, ich wiederhole es, recht lefenswerthen Capitel des Buches von Jansen, sich gang überwiegend mit dem Ende des 18. und Anfang bes 19. Jahrhunderts beschäftigen, und bie Reit von da bis 1830 nur sporadisch stizziren. Sollten diese einleiten= den Capitel "nothwendig" für die Beurtheilung von Lornsen fein, fo mußten fie vor allen Dingen eine Schilderung ber gesellichaftlichen Berhältniffe, ber politischen Stellung ber Beamten, ihrer Bildung, ihres Ginfluffes auf bas Land u. s. w., turz vor 1830 enthalten. Daber ist Wait Urtheil gewiß gerechtfertigt, ber, ähnlich wie auch ich es gethan, mit Beziehung auf jene Capitel fagt: "So viel Belehrendes und Interessantes da ausammengestellt ift, mit ber Aufgabe bes Buches steht es nur in losem Zusammenhang".

Ich leugne keineswegs, daß Jansen auf die Studien Lornsens in Rendsburg und Friedrichsort Rücksicht genommen. Aber es geschah nur ganz beiläufig. Es ist bezeichnend ge=nug, daß er selbst als Inhaltsangabe der wenig Seiten, auf

bie er sich oben S. 162 bieserhalb beruft, aufgeführt hat: "Arbeitsplan. Die Cholera. Brief an Frau Hegewisch. Berssetzung nach Rendsburg. Einsamkeit und Melancholie". — Auf S. 362 ff., die nach dem Inhaltsverzeichniß unter "Nächste Aufgaben" sallen, stehen Auszüge aus Briefen, die sich auf die große Arbeit beziehen: aber auch hier nichts Wesentliches über die eigenen Studien. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes hätte jedensalls irgendwo zusammenhängend über Lornsens Ausbildung während seiner "Festungscarriere" gehandelt werden müssen, zumal ja Anlage und Schreibweise des gesammten Werkes, selbst abgesehen von den vielen Reseraten aus anderen Schriften und von der langen Krankengeschichte, eine harmonische Uebersicht ohnehin nicht wenig erschweren.

Was ich ferner so "völlig ungerechtfertigt", "völlig unbegründet" über den Antheil Lornsens an der Burschenschaft gesagt haben soll — das, aufrichtig gestanden, verstehe ich nicht. Es kann doch unmöglich gemeint sein, die politische Reise der Burschenschaften sei von mir nicht hoch genug angeschlagen.

Daß sich bei Lornsen von je "eine Berücksichtigung ber allgemeinen deutschen Berhältniffe" fand, habe ich wiederholt und nachdrücklich hervorgehoben. Dafür, daß "die beutsche Frage" es war, die Lornsen, wie oben S. 163 gesagt, be= stimmte, seine Stellung in Ropenhagen aufzugeben, und daß fie bann fein ganges fpatere Schicfal entschieben: bafür laft sich auch nicht eine Spur von Beweis beibringen. Die eignen Worte Lornsens, 3. B. in dem Briefe an Bleiken (S. 194) stehen einer solchen Sppothese sogar schnurstracks entgegen. — Db die oben S. 162 ff. angezogenen Worte der kleinen Schrift aus der Initiative von Lornfen felbst hervorgegangen, ift zunächst nicht zu erweifen. Denn noch viel bestimmter als es früher von mir geschehen, barf ich an diefer Stelle verfichern, daß jene Schrift nicht ausschlieflich Lornsen's geistiges Eigenthum ift. Seine Rieler Freunde haben so ziemlich alle Un= theil an der Ausarbeitung berfelben genommen. — Unbegreiflich

ist mir, daß Jansen die Erwähnung Bfigers in seinem Entwurfe streichen konnte. Die oben S. 163 ausgeschriebenen Worte Lornsens bestätigen nur, mas ich früher sagte, zumal wenn berücksichtigt wird, daß Lornsen, obwol er sich fast übergroße Massen von Büchern senden ließ und der Tagesliteratur eine ausgedehnte Beachtung schentte, boch nur selten über Literatur in seinen Briefen handelt. Abgesehen von der schleswig = holfteinischen Literatur, fommt er wie= derholt nur auf die Schriften von Wirth und von Pfizer zu sprechen. Deffen Bedanten über Breugens Stellung in Deutschland foll Lornsen längst gehabt haben? Woraus in aller Welt kann benn folches gefolgert werden? Ift es anzunehmen, daß Lornsen in einem solchen Kall berartige Ideen Segewisch, dem Berehrer, wenn nicht Breufens, jo doch mancher Preußen vorenthalten? Und noch ganz be= sonders: wenn Lornsen Pfizersche Ideen langst begte, wurde er wol unterlassen haben, solches hervorzuheben, ba er Pfizer gegen Hegewisch in Schut nahm? - Um wenigsten sollte fich Jansen aber gerade diesem Punkt gegenüber auf die Lornsen "so zusagende practische Art" berufen. Der Beg. ben sich Lornsen ausgedacht, um die Ginheit Deutschlands auf ber von Bfiger angestrebten Grundlage ju erreichen, muß geradezu abenteuerlich genannt werden. Ich characterifire ihn bier mit den Worten von Bait: "Auflösung des Bundes, junachst Ausschluß von Preugen und Deftreich, Bereinigung ber übrigen, wie er annimmt, constitutionellen Staaten, ju einem neuen Bunde. Er erwartete einen Krieg mit Frantreich und in bemfelben ben Verluft der Rheinlande Preußen: daraus werde fich für diefes die Nöthigung, erge= ben, "fich dem constitutionellen System anzuschließen, und an die Spite einer mahrhaft politischen Ginigung Deutschlands zu treten, wodurch es start genug werde, die verlorenen Rheinprovinzen wieder zu gewinnen". - Zeigt fich in solchem Blan die Schärfe eines allgemeinen politischen Umblicks, die bei einer Initiative zu Ideen erforderlich war, wie Pfizer fie dargelegt?

Biel schärfer noch als mein kleiner Auffat bezeugen die obigen Bemertungen Janfens, wie verschieden wir beiden Lornfen beurtheilen. Bier aber läft fich am wenigsten eine Einigung herbeiführen. Dir scheint es, daß sich meine Auf= faffung gang speziell an feststehende Thatsachen anschließt, Diese aber auch objectiv zu erfassen sucht. Freilich habe ich bann häufig den Thatsachen einfach mehr eingeräumt als einer vorausgesetten Individualität. Ich habe 3. B. daraus, daß Lornsen schrieb: " (bis Beilung erfolgt) tann ich an die Gin= gehung einer ehelichen Berbindung nicht denten", im Bu= sammenhang mit feiner "Sehnsucht nach einer eigenen Bauslichkeit", um Janfens eigene Worte zu gebrauchen, auch in Berbindung damit, daß er bei der Bewerbung um eine andere Stelle stete die Behaltsfrage ins Auge faßte: ge= ichlossen, daß Lornsen sich gern verheirathet hätte und auch. Dieserhalb ein anderes Amt wünschte. Ich verstehe es nicht, wie man solchen Thatsachen gegenüber, die von mir gemachte Ungabe als "pfychologisch unhaltbar" bezeichnen fann. — In dem Berhalten mahrend des Processes zeigt Lornsen ein gang bedenkliches Schwanken. Ich meine, des Biographen Aufgabe ware es jo recht eigentlich gewesen, dieses offen und scharf darzulegen, nicht nur, zum Theil gar nur in Noten, zu zeigen, wie Lornsen selbst barüber bachte. Db mein Bersuch, die unbestreitbare Thatsache ju erklären, nach allen Seiten befriedigt, mögen andere erwägen. Ueberhaupt tritt ja in der Beurtheilung und Werthschätzung einer Persönlichkeit das subjective Element, welches die Beisteswissenschaften von den j. g. exacten Disciplinen scheidet, am deutlichsten hervor 3ch bin mir bessen voll und ganz bewuft, und erhebe baber auch in dem vorliegenden Fall keineswegs den Unspruch mich nirgends geirrt zu haben\*). Doch ist es mir allerdings eine



<sup>\*)</sup> Rur glaube ich nicht, daß diefest in den durch Janfen hervorgehobenen Punkten geschehen ift. Ich bemerke diefest ausdrücklich damit aus den Worten des Textes nicht etwa ein Sah mit ganz anderem Sinn zurecht gelegt wird, wie oben, S. 160 unten, aus meinen Bemerkungen in der Zeitsch. III, 331 u. 336.

Freude hier aussprechen zu durfen, daß drei bochangesehene Männer aus bem Freundestreife von Lornsen, mir ausbrudlich ihre Zustimmung zu meiner Auffassung des von mir wahrlich nicht gering geschätten Mannes ausgesprochen haben. Mur eine Berichtigung ist mir zu Theil geworden: "Gin Berferter ift Lornsen aber doch gewesen" murde mir freund= lichst vorgeworfen. Ich bekenne, daß ich mich in dieser Beziehung S. 348 geirrt habe. Die Worte von Caroline Begewisch beziehen sich augenscheinlich auf bas perfonliche, ich aber bezog sie unrichtigerweise auf das politische Auftreten Lornsens, wozu mich seine eigenen, hervorgehobenen Worte veranlaßt haben werden. — Besonders wurde mir auch Au= stimmung ju meiner Beurtheilung bes Briefes an ben Pra= sidenten von Moltke ausgesprochen. Derselbe ist sogar nicht einmal von allen jungeren Freunden Lornsens gebilligt.

Mit Dank acceptire ich die Berichtigung des Drucksfehlers auf S. 385. Dahingegen verweise ich noch einmal auf die übergroße Brochurenliteratur, die durch Lornsens Schrift hervorgerusen wurde, um darzuthun, wie sehr Bestanntschaft mit dem historischen Recht bereits in den Herzogstümern verbreitet war, als Lornsen ohne nähere Kenntnist desselben seinen Aussach

Weiterer Bemerkungen will ich mich enthalten: obwol es nicht schwer sein würde, auf alle Einwürse in gleicher Weise zu antworten. Es ist wahrlich unerfreulich auf eine Sache; zumal wenn sie so einfach liegt, wiederholt zurückzustommen. Wenn das hier trothem geschehen, so war dafür die Behandlung bestimmend, die Lornsens Andenken in unserer Provinz ersahren. Weit über Jansens Auffassung hinaussichießend, hat man den hochverdienten Mann zu einem Provinzialheiligen, mit Märtvrerkrone, Glorienschein, untadelshaftem Wandel, weitem Seherblick, und unerschütterlicher politischer Festigkeit machen wollen. Er soll der Urheber von Ideen sein, die doch längst vor ihm, und, sosern sie sich auf das positive Recht stützen, das in jüngerer Zeit der Hebel der ganzen Bewegung war, auch weit geschickter als durch

ihn, begründet waren. Er, der in trauriger Geisteszerrüttung zu Grunde ging, wird hingestellt als eine leibhafte Berkörperung des schleswig-holsteinischen Bolksgeistes.

Eine solche Auffassung steht aber in Widerspruch mit der beglaubigten Geschichte. Diese zeigt Lornsen mächtig, aber nur ganz turz eingreisend in eine Entwicklung, deren Nothswendigkeit von anderen wie längst erkannt, so auch klar gelegt war, und die von nun an, — und diese hervorgerusen zu haben ist Lornsens Berdienst, — auch durch eine große volksthümsliche Bewegung getragen wurde. Lornsen selbst hat letztere Jahrelang erlebt: geistig zuletz auch körperlich gebrochen, war er aber nicht mehr im stande auf sie in bemerkenswerther Weise einzuwirken. Dieses ist aber nur in so sern Folge seiner politischen Thätigkeit gewesen, als er sich, nach Beenbigung jener, eine Aufgabe gestellt, der er weder nach seiner Willenskraft noch nach seiner geistigen Entwicklung gewachsen war.

Möchten doch die großen Verdienste Lornsens nicht das durch geschmälert werden, daß er als ein unsehlbarer Borstämpfer jüngerer Gegensätze hingestellt wird. Aus der martigen lebensvollen Persönlichsteit könnte sonst, nach der Aufsfassung verschiedener Kreise, gar leicht ein hölzerner Parteisgöze werden, worüber jene, die es wol verdient, daß ihr Andenken von Geschlecht zu Geschlecht in Ehren gehalten wird, in Bergessenheit gerathen würde.

### Amterolle der Fischerzunft in Renftadt.

Mitgetheilt von F. Bolbehr.

Das Original diefer Urkunde, in Octav auf Bergament geschrieben, befindet fich im Befit ber noch bestehenden Zunft.

#### Thefus.

In godes namen amen. Wij Borgermestere unde Rad= manne tor Nygenstad am lande to Holsten bekennen vor uns unde unse nakomelinghe, apenbaer betughende in unde myd desser scrifft unde breve, dat vor uns spen gewhesen de ersamen visschmestere unde gantken amptbrodere des amptes der visschere unse leven medeborghere, begherliten biddende, wij en willen porningen unde privilegieren ere amprecht, alse se dat unsen vorvaren eer ghehad hebben, in unser stede to brukende, Des hebbe wij myd wolbedachten mode unde eenstrachtliker volbord, se ghetweden unde amprecht bestedishet unde ghegheven to holdende, desse stucke unde greicule, de hiir naghescreven stan.

#### Wo se be lichte holden scolen.

In dat erste scal unde wyl dyt ampt vorbenomet holden gode to love, unde der kusschen ewighen jungkfrowen Marien in unser kerken veer waslichte, de scal entsengen unde lesschen alle sestdaghe, bij sos pennynge brokes, de jungheste in deme ampte.

#### Ban der morgensprate.

De morghensprate scolen unde wollen beffe porbenome= ten amptbrodere holben bes jares enes, bes negeften fonbages vor sunte Mychaelis daghe. Dar scolen se to bydden tipe uthe unsem rade, unde so moghen se underrichten unde vor= fonen alle ungheroch na amptrechte unde lube beffes breves funder blodich unde blam, bat anrorende pe bat Lubefche recht, und benne noge voffchmeftere tefen, enen nogen to beme olden. Unde wen fe den nygen puffchmester inbrongen, wen he syne eth ghedan hefft vor deme rade, so gifft he deme ampte vor twe schyllinge beer. Unde waneer je be morgen= sproke wyllen holden, also vorscreven vs. so moghen de werkmestere bar twe totesen, be scolen wynnen beme ampte twe rechte, ene braden, botteren unde tese unde ene tunne beres, besse toste unde beer scolen se over al betalen. morghensprate scolen bende man unde bedderven vrowen ghe= fledet wesen myd eren besten tlederen, by deme hoghesten broke, id en were, dat id em nod, werff effte franckheud beneme, dat apenbare were. Unde in de morgbensprake, unde wen se eren bogben bebben, so scal nement wapene effte

stekemeste by sick breghen by sos pennyngen brokes. In vrolichend unde in vrede scolen se alle leven wen se tosamede komen, nement scal den anderen vortornen, vorspreken, vorachten an ruchte esste an sine ere, in ernste este in spotte, by dem hoghesten broke. Ot scal nement den anneren nowen to drinckende meer, den he wyl, by eneme pund wasses broke. Unde de jungheste in deme ampte de scal schencken unde neen beer vorgheten, he kone yd myd sineme vote bedecken, by broke ener kunne beres. Dat sulve scolen och nicht doen de amptbrodere unde sustere by deme sulven broken.

#### Ban beme brote na amprechte.

Weret sake, dat wol breke in deme ampte, so scolen de vosschmestere dar twe to kesen uthe deme ampte, den broke to vorschedende. De scolen dat doen sunder weddersprake na amptrechte. Konen se dat nicht doen, de oldeste werkmester scal en to hulpe komen. Skulde dar denne wol syn recht uthe der morghensprake wor de raed; vorlust he dat ordel vor deme rade, he scal dem rade wedden X Lubesche schyllinghe unde deme ampte een pund wasses. Breke wol in dat hosgheste in dessem ampte, de scal wedden eneme jeweliken vosschmester twe Lubesche schyllinge, ener vysschmesterschen enen schyllingk, eneme jeweliken amptbroder unde sustensschen, de moten twevoldich beteren.

#### Wo me bat amt effchen fcal.

Item we dyt ampt esschen unde in besittinge komen wyl, de scal den vysschmesteren to seggen, dat se dat ampt to hope vorboden laten, dat moet doen de jungeste in deme ampte, unde det dat ampt vorboden leth, ghyfft vor enen schyllings beer. So scal he dat ampt esschen van den vysschmesteren in jeghenwardichend des gantsen amptes, so scolen de vysschmester em legghen enen dach, dat he vor de raed kome, unde bringe sinen bord bress vore, dat he echte unde rechte boren ys. Issu, dat deme rade noghet in sineme breve, so ghyfst

he deme ampte to voren ene halve tunne beres, twe wytte beker, ene tune kolen unde en pund wasses to den lichten. — —

In desseme ampte scolen wesen twe vosschmestere, be scolen deme rade malt enen eed don, dat se wyllen darop waren unde tho feen, bat de amptbrodere de articule besses holden. Scheghe beme so nicht, se scolen bat beme rabe vor= melben edder se scolen dat sulven beteren 1). Unde desse voschmestere scolen hebben bes amptes buffen, be ene be buffen, be ander de flotel. In de buffen scole alle ampt= brobere tome veerndeel Jares en jewelick gheven twe pennynge to den lichten. Deffe vorscreven vyfschmestere scolen deme ampte retenscop boen van' ber buffen in ber morghensprate, unde so schedet de ene vosschmester2) aff und bat ampt füst enen nygen wedder to beme olden. Unde wen de nyge vyssch= mester sinen eeth vor beme rabe baen hefft, so ghaen be amptbrodere myd em in sin hues, so ghyfft he em vor 11 schil linge beer.

Stem des mydwefens, des frygdaghes unde des son= avendes scolen des amptesbrodere ere vossche, de se vanghen, den borgheren to markede brynghen, by X schillinge brokes in den rad unde en pund masses in de bussen, dar scolen opvaren de vyschmester by ereme eede unde vormelden dat in ben raeb. Des maenbaghes, byngbaghes unbe bonnebaghes so moghe se ere vyfiche to martede voren, wor se wyllen, funder nd en were, dat nd oppe desse vorscreven daghe vastel= bach were, so moten se ere vyssche den borgheren to markede bryngen. Oppe de sonavent scolen besses amptes brober unde suster nicht uthvaren to vysschende, sunder in der vasten by X schillinge brokes in ben raed unde en pund masses to den lichten. Desgelick uppe unser leven promen edder andere ffest avende scolen se nicht vyfichen, by beme vorscreven brote, funder po en sij, dat po des anderen daghes pufschdag sij. Desse vorscreven amptbrodere moten abeven to twen tiiden

<sup>1)</sup> MS: betere.

<sup>2)</sup> MS: vysschmest ohne Abfürzungezeichen am Schluß.

des jares den kemereren en jewelick enen Lubeschen schyllingk. Dat sammelen de vysschmester unde antwerden den kemere=reren; so hebben se wedder de vrighend erer egene pandinge. We deme ampte wat pligtig ys'), unde isst wol deme ampte myd wrevele vor entsete, de nicht horsam were, deme moghen se synen boed effte kaen oppe dat land theen, so langhe he hebbe denne daen, dat he plichtich is.

Item vysche, de des enes dages to markede hebben wesen, scolen se des anderen daghes nicht to markede bringen, bij enem pund wasses broke Darto scal me se in den hillighen ghest senden, sunder in der vasten, so moghen se den hervngk wol to markede hebben, den se des voren daghes to markede had hebben. Men slan se olden hervngk mangk nygevansgende hervngk, dat scole wedden myd enen pund wasses. —

Item wen de krabben tiid 118, dat de krabben wade ghaen, so scolen se ene molde krabben edder twe to markede senden unde den borgheren verkopen, by eneme pund wasses brot, unde scal by schicken umme ghaen. Unde van buten to scolen nene vrommede vysschere in der Holmer wiid edder in der Arempen krabben stryken edder myd waden vanghen by X schillinge in den 2) raed unde en pund wasses to den lichten. Ok scolen nene vrommede vysschere setten nette edder wade theen oppe unser vysscher toghe, by deme sulven broke.

Item bede myd waden vyschen des nachtes, scolen nicht meer voren alse dordehalff vertich by X schyllinge in den raed unde en pund wasses to den lychten, unde dede meer towas voret de scal den scaden, der he deyt, vorboten. Unde wen de groten waden ghaen, so neme en islick sine nette op effenes deme daghe unde ware dar op dat em de wade in sinen netten nenne scaden doen. Och scall nement sine nette over dweer de toghe setten de wade luden to wrevel; unde nement scal deme anderen myd vorsate sine nette tho theen by eneme pund wasses.

<sup>1)</sup> Die Sandschrift theilt bier entschieden falfch ab.

<sup>2)</sup> MS: r. ~

Ock scal nement van den korffvhsscheren varen vor opshange der sunnen oppe sine korve, umme vordachtenisse wyllen, och oppe sestdaghe edder sondaghe morghen scal dar nement op varen by ener halven tune beres broke. . . . . . ghued machen islick berghen sunder broke. Memende scal deme anderen sinen boet effte kaen entsvren sunder wyllen effte wete, dollen, remen, osevate effte jenigherlenge botes effte kanes ghereede nemen uthe des anderen bote effte kane by ener tunne beres broke.

Item wen en in besseme ampte sick vorandert unde ene husstrowen nympt, wen he byslapen hefft, so 1) moet he gheven deme ampte ene kost, een gruen rechte vlesches unde en rechte gruner vyssche. Dar scolen de amptbrodere em 2) ene nette to tohulpe lenen. Issit dat he yd essent unde ghifft he to ene halve tunne beres. Desse kost who gheheten de Crüme arm.

Item we dyt ampt verboden leth, de ghyfft deme ampte for enen schillingt beer, also vorscreven y8. Unde we vorsbodet werd unde nicht en kumpt, de brikt sos pennynge. Ifft yd so sik vor lepe, dat hir were en bedderwe man effte knecht, dede were buten landes here, so verne dat he nicht wol vormochte sine breve to halende, byddet de raed vor em, dat ampt scal ene sor enen amptbrodere entsangen unde deme rade nicht weygheren. Unde ifft of wol levendighe bewysinghe hesst vor den raed to bringende, de dorff nene breve halen.

Nemen scal van dessen amptbroderen effte susteren deme anderen by den benden sine koplude to sid effchen effte 3) ropen by eneme pund wasses broke to den lychten.

Item wol desses amptes broderen scolde ene kost gheven, po were kundel beer effte korkbeer effte en ander kost, de mach sine nette woll werpen effte wade theen uthenamen de hoghesten sesten bet bet been billighen avent sunder broke.

Desse vorscreven articule unde stude hebbe wy borger= mestere unde radmanne tor Nygenstad vornyget unde gheghe= ven unsen leven medeborgheren unde amptbroderen der vysche=

<sup>1)</sup> MS: he.

<sup>2)</sup> übergeschrieben. 3) M: essohe.

ren na der bord Cristi unses heren vertennhundert jar dar na in deme vere und seventhigesten jare des mandaghes vor bredemandaghe.')

Während die Schrift dieser Urkunde fich sehr lesbar zeigt, ist dasselbe nicht der Fall mit einem etwa 100 Jahr jüngeren Zusat, der sehr schwer zu entziffern ist, jedoch Wefentliches nicht enthält. Derselbe lautet:

Nach gebrucke aller amtsvorwalting thor Nyenstade dorg einen ersam radt confirmert und anher vorwaltig gewesen und sonderlich up eres ambts rullen inlosing deme ratzschrivere veer schilling geborig, is nichte weyniger dorg en ersam radt so uch befellig kegenwertig gewesen und darby den ollerluiden und allen ambtzbroderen ingegan und bewilligt alle und igliche jar deme ratzschriver so aljares und keinem anders tho gebruke thogeven veer schilling, darvor he de schrijver deme ambte vorplichtet wert dar inne tho erer — ——2).

Actum anno domini LXVIII mandaghs in Michaelis.

Henricus Steman.



<sup>1)</sup> Bredemandagh fceint ein entschieden provinzieller Austruck gu fein, deffen Bedeutung bestimmt zu eintziffern mit nicht gelungen ift. Deder das holfteinische und das bamburgifde Sblotiton, noch bas Bremifch-Riederfachfifche Borterbuch und bas Gloffar ju Behrmann's Bubedifchen Bunftrollen enthalten diefes Bort. Dagegen tommt es bor in ber alteften Schneiderrolle ber Ctabt Schleswig von 1415, wo es beißt: "We dat scroderwark oven wil, de scal des drie eschen van den werkmesteren, alse im meden sommer umb sunte Johannis baptisten dage, darna to deme breden mandage na sunte Michaelsdage unde up Winachten". Demnach ift Bredenmandagh vielleicht Bratenmontag, der Tag, wo das Arbeiten bei Licht beginnt und von den Meiftern der Lichtbraten ober die Lichtgans ben Gefellen gum Beften gegeben werden mußte, wie bies in Oberbeutschland noch am Michaelistage geschieht. Der Tag mar daber jedenfalls in dem Sandwerkerleben bon einer besonderen Bedeutung. Ginen Bratenfonntag gab ce im Februar, am Conntag Esto mihi; der diefem folgende Tag hich der blaue Montag.

<sup>2)</sup> Die drei letten Borte find ganglich unleferlich.

### Bertefenüß

der vom Adell vnnd Frislude, so Im Ampte vnnd Lehne Flenßborg thom Dele geseten vnnde wanhaftig, vnnd sonst ere Güder hebben.

(Anno 1564).

(Das Original befindet sich im Rgl. Geh. Archiv in Kopenhagen.) Mitgetheilt von Kammerrath &. Petersen in Husum.

### Susbüharde.

Anders Rangow tho Gruntoftgarde.

Beter Beterfen tho Bnnewatt.

Schacke vonn Aleuelde seliger. De Husfruwe bewanett ben Hoff thom Frienwillen.

Otto vonn Tienen, Heft Elgarde vonn Bartolomeus vonn Aleuelde.

de Apt, tho Rudecloster.

#### Muharde.

Jodim vonn Sagenn tho Nübull.

Jürgenn Pleffe tho Norgarde.

Jacob Sehstebe tho Ostergarde.

Jasper Sehstede tho Runtoft.

Christoffer vonn ber Berberge tho Brunfholm.

Otto Rode tho Grönholt.

Bendicht von Aleuelde tho Geltynge.

Hennecke Rommor tho Duttebull.

Conradus Bulff tho Röfterp (Röeft?).

Selige Jürgen vom Aleueldes nagelatenn Wedefrome tho Schwensbügarde.

#### Bggelharde.

Brende Rangow tho Boldingstede.

Tonnies Sehstebe heft inne guber im Lehne vmbher belegen.

#### Wisharde.

Otto Robe tho Lindewitgarde. Johan vonn der Wisch tho Ellundt. Hans Tensen tho Calundt, if ein Friemann. Henning Frogen tho Flensborg. Pawel Papsen tho Flensborg.

#### Norgesharde.

Bendict vonn Aleuelde tho Obhusenn, syner fruven. Poppe Bozinngt ist ein Friemann gewesen, heft einen Sone nagelaten.

Gotborg Lasenn, waß ein Friemann, if ane Mannseruene gestoruenn, de Suster wanett tho Husum, heft Peter Tune.

# Berzeichniß

der vom Adell Im Lande zu Holften. wo viel Pfluge ein Ider hatt.")

Mitgetheilt von Kammerrath L. Petersen in Susum.

| Clauf Juensen und Spuert Ericken zu Roxbulgarde. | Ploge<br>xiiij         |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Beter Boten zu Schonbülgarbe                     | x                      |
| Wolmer von der Herberges Frouv zu Sunderborg     | xij                    |
| Jochim Brende zu Zebohe (Söebo)                  | $\mathbf{x}\mathbf{v}$ |
| Otto Emeg vnd Andeß gebrobere zu Reffsehe        | xxvi                   |
| Jürgen Hartigfen zu Munkgarde                    | viii                   |
| Johan Blome zu Melß                              |                        |
| Knudt Reuenlow                                   | iiii                   |
|                                                  |                        |

<sup>\*)</sup> Diefes ben Boffifchen Excerpten entlehnte Catafter muß nach ben barin vortommenben Namen aus dem lepten Decennium bes 16. Jahrh. herrubren. Unm. bes herausgebere.

| Ploge                                        |
|----------------------------------------------|
| Hieronymus Plessenn Erben zu Rastorff xx     |
| Hartig Pleße i                               |
| Bartolmeus von Alefelde zu Frysenborch xxxij |
| Jochim Brockdorff zu Tralow xvi              |
| Christoffer Gabendorp zu Schowenhorst viii   |
| Due von Thinen zu Kuren xiiii                |
| Christoffer Johansen zu Drenndorppe xxv      |
| Albert Moltyt zu Brendur vii                 |
| Spverth Rangov zu Nyehnhusen Lxxii           |
| Rethwosch und Bollyngstede                   |
| Bartram Pogwysch zu Doberstorp xxiiii        |
| Noch der Hoff tho Hagen x v                  |
| Berent Frogen Erben vii                      |
| Johann von der Wysch L                       |
| Hynrich Rangow zu Schmole                    |
| Christoffer von der Herberge ju Brunsholm v  |
| Hennrich Rangow Stadthalter xxxii            |
| Bor Anne Wyttorp zu Peterstorp vi            |
| Bertram vom Damme xxix 1/2                   |
| Datt Ampt zu Rendeßburgk                     |
| Dyn Kloster Speho icxcj                      |
| Olde Jürgen von der Wyfch xL                 |
| Otto Rangow zu Rangow xxiiii                 |
| Benedycks Sestede zu Kronfberge xi           |
| Syvert von Aleselde zu Asschov x             |
| Otto von der Wysch zu Elerstorp xiii         |
| Johann Rangow zu Butlofen erben icv          |
| Benedycks Sehestede zu Maßlebe xLiii         |
| Bor. Anna Petersen zu Bnnewatt viii          |
| Balger Karberge zu Blkbulgarde               |
| Pawel Magnußen xv                            |
| Johann von der Herberge zu Snobeke ix        |
| Grif Btte vii                                |
| Jacob von Qualen vi                          |
| Wulff Rattlow zur Lensan Lxiii               |
| Ramel Ankernumhe                             |



| Rleinere Dittheilungen.                             | 87    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Clementh von Anefelde zu Emidendorp                 | v k   |
| Jasper von Bodwolden zu Bostell                     | i¢    |
| Jochym Brockdorpes From Magdalene                   | XX    |
|                                                     | x v i |
| Anna von Alefelde zu Stubbe xxx                     | aiji  |
| Gotzygt von Alefelde ju Konningsforde xx            |       |
| Schacke Rumohr zw Tustorp                           | i'n   |
| Schacke Rumohr zw Tustory                           | Lij   |
| Josias von Qualen                                   | xix   |
| Jacob Sehestede zu Ostergarde                       | vii   |
| Hennete Rumohr x                                    | x v i |
|                                                     | xxi   |
|                                                     | XV    |
| Lorent Wenfin zu Roloffftorp                        | хx    |
| Out to an on                                        | ×ν    |
| Bor Mette Sehestede                                 | XX    |
| Bürgen Moten xv                                     | vii   |
| Laurent von Bockwolden                              | KX    |
| Laureng von Bockwolden                              | XX    |
| Mority Hoeken zu Knstorp x                          | iii   |
| Bor Magdalena seligers Hennrich Rangowese Frouwe >  | (C)   |
| Wulff Bogwysch op der Ohe                           |       |
| Dettleff von der Wysch zu Grönholt xx               | iiii  |
|                                                     | ciii  |
| Grick Range zu Saldmit                              | хŁ    |
|                                                     | vii   |
| Christoffer Rangow zum Quarnebede xx                | vii   |
|                                                     | iii   |
| Lomas Sture Witwe icx                               | vii   |
|                                                     | xii   |
|                                                     | xx    |
|                                                     | хL    |
| Bor Anna Seliges Jost Andersen nachgelassenen Wydwe |       |
| ~                                                   | χ¥    |
|                                                     | /iii  |
| Seligers Gundy Langen Erben                         | vii   |
|                                                     |       |

| Inguer Shomme Hacen nachgetallene      | wy  | UIL | e | • | •  | • | 1111   |
|----------------------------------------|-----|-----|---|---|----|---|--------|
| Jenh Wulffs nachgelassene Wydwe        |     |     | • |   |    |   | vi     |
| Hans Rychenbach                        | ` • |     |   |   |    |   | vi     |
| Jürgen von Alefelde zu Hylligensteden. |     |     |   |   |    |   | cxiiij |
| Borcherts von Alefelde                 |     |     |   |   | .' |   | L      |
| Klauß Anckersen                        |     |     |   |   |    | • | ij     |
| Her Johan Rangow Ryttern               |     |     |   |   |    |   | - ic   |
| Bertram von Alefelde zu Lehmkulen      |     |     |   |   |    |   | Lxiii  |
| Brende Rangov zu Hogefelde             |     |     |   |   |    |   | xxv    |
| Hans Both zu Beyerholm                 |     |     |   |   |    |   | V      |
| Benedicts von Alefelde zu Lynedam      | . , |     |   |   | ٠. |   | xxxi   |
| Hynrick von Bockwolde zu Wulffsfelde . |     |     |   |   |    |   | xxv    |
| Hynrick von Alefelde zu Tustorpgarde   |     |     |   |   |    | • | v      |
| Her Negels Lange zw Tornumgarde.       |     | , , |   |   |    | • | xvii   |
| Atsmuß Rumor                           |     |     |   |   |    |   | xxvii  |
| Hennecke Rangow zu Nemptene            |     |     |   |   |    |   | xii    |
| Dettlof von Bockwolde zur Wenfin       |     |     |   |   |    |   | Lii    |
| Claus von der Wysch zw Glasow          |     |     |   |   |    |   | xxv    |
| Pawell Rangow zu Niehndorpe            |     |     |   |   |    |   | xi     |
| Bartelt Barkenthin zu Ztecher          |     |     |   |   |    |   | vii    |
| Hans Leue Ihm Strande                  |     |     |   |   |    | • | xxvii  |
| Hennecke Frogen                        |     |     |   |   |    |   | · vi   |
| Lutte Bennyt zu Bredtstede             |     |     |   |   |    |   | ijii   |
| Andeß Morsen*) zu Clyrbüll             |     |     |   |   |    |   | viii   |
| Schacke Arumendicke                    |     |     |   |   |    |   | XXXV   |
| Anudt Wonick                           |     |     |   |   |    |   | vi     |
| Hanf Wonnicks                          |     |     |   |   |    |   | vi     |
| Dettlef von Bockwolden zw Gram         |     |     |   |   | ٠. |   | Lx     |
| Christoffer von Thinen zu Walstorp     |     |     |   |   |    | • | xv     |
| Hynrick Holck zu Ronhaffsgarde         |     |     |   |   |    |   | xviii  |
| Emede Sestede zum Krummendice          |     |     |   |   |    |   | L      |
| Benedycts von Alefelde zu Haffeldorp   |     |     |   |   |    |   | хL     |
| Hynrick Brocktorp tho Wyndebue         |     |     |   |   |    |   | L      |
| Bawel Brende zu Barschow (Bortston?    | ) . |     |   |   |    |   | xxxiii |

<sup>\*)</sup> Lies: Undreas Momfen.

| Ş | due Rangow zu Rastorp                            |  |  | xxx    |
|---|--------------------------------------------------|--|--|--------|
| ( | dotten Rangowehe Erben von Wammendorff           |  |  | Lxv    |
|   | den wegen des Nyenhaues                          |  |  |        |
| 0 | thristov von Alefeld zum Achterwehr              |  |  | xii    |
|   | Bulff von der Wysch zu Olpnit                    |  |  |        |
|   | Barbara Rangow zu Helmstorp                      |  |  |        |
| 3 | aniell Rangow Zestermühe (*)                     |  |  | xxiiii |
|   | Bulff Sehestede zu Drage                         |  |  |        |
|   | bennecke von Alefelde zum Bosehe                 |  |  |        |
|   | du Ranhow zu Salha                               |  |  |        |
|   | benne Wonsflet zu Krifebue                       |  |  | v      |
|   | Dorthee Rankow zu Eschelsmark                    |  |  | xxx    |
|   | Detlef Rangow von dem Klekampe                   |  |  |        |
|   | Bulff von Alefelde zu Haffellow                  |  |  |        |
|   | Rauel Sehestede thor Depenow                     |  |  |        |
|   | Catrina von Anefelde zu Sehegarde                |  |  |        |
|   | (*) in margine fteht Benedicte empf. von Baftian |  |  |        |

# Landregister\*).

Mitgetheilt von Rammerrath 2. Beterfen in Sufum.

|                      |       |   |      |     |      |   |    |  | derde) |
|----------------------|-------|---|------|-----|------|---|----|--|--------|
| Bischoff tho Lubeck  |       |   |      |     |      |   |    |  | xvi    |
| Bischof the Schlesin | igŧ . |   |      |     |      |   | ٠. |  | xij    |
| Prawest tho Preze    |       |   |      |     |      |   |    |  | vi     |
| Reinbecke Inhabere   | des   | R | losi | ers | 3 ¹) | • |    |  | v      |

<sup>\*)</sup> Das vorliegende bisher ungedruckte Landregister, welches den Bosfischen Excerpten im Rgl. Seh. Archiv in Kopenhagen entlehnt ift, rührt aus der letten Salfte des 16. Jahrhunderts her, ift also späteren Datums als die im N. Stb. Mag. III 69 u VI 206 abgedrucken von 1543 u. 1546, dagegen älter als die Landregister in Seest. Pauly's Beiträgen II 92 ff. Bgl. übrigens Falct's Borwort im N. Stb. Mag. VI 200 und dessen Handbuch III 351. Unm. d. Herausg.

<sup>1) 3</sup>ft durchgeftrichen.

Brawest tho Btersen.... ij Knechte. Capittel the Schleswig Capittel tho Lubeck Capittel tho Optien Capittel tho Hamborch don gewon= Abbet thom Reinfelde Otto und ganzem Convent lich wagen vnd Bfer= Abt thom Chimar Augustinus Abt tho Lümcloster Nicolaus denn zum geschüt vnd Abbet tho Ruecloster Hildebrandus wartho man Prawest thom Boresholm Bernhardus Pater tho Szegeberge Wilhelmus se sunst Prior tho Arnibote, Benningus brucken will. Ebtisse zu Iteho Katarina iiii Jungframen Clofter tho Schleswig Unna Bden Briörin. Moeff Rendefburger Umbt. Amtmann tho Rendefborgh. . . . . . . . . . . . . Gogia Rankow thon Nienhoue . . . . . . . . vj Jürgen von Anefelbe thom Westensee 2). . . . . ij Clement von Anefelde tho Emdendorpe. . . . . . iiij Jasper von Anefelde zum Bosse . . . . . . . iiij Gogig von Anefelde thom Roffe. . . . . . . ij Dtte Geeftedten Eruen tho Rendeftborgh . . . Repe Seestedte thom Nordsee . . . . . . . . . iiii Georgen Seestedte thom Aluvenside . . . . . iiij Bertram Seestedte tho Dosenrade . . . . . Beter von Anefelde thor Lindam. . . . . . . iiij Bogig von Anefelde tho Königesforde . . . . . iiij Reie Rangow thor Hanraw . . . . . . . . . . . . . vj Rieler Umbt. Roniginne thom Riell . . vj Ritter Herr Johann Rangow thom Bottamp . . .

<sup>2)</sup> Um Rande bezeichnet "Thot".

| Rleinere Mittheilungen.                            | 191  |
|----------------------------------------------------|------|
| Sacob Rangow the Dalborp                           | iij  |
| Bertram Bogwisch tho Doberstorpe (vnd Hagen)       | iiij |
| Christoffer Pogwisch thom Hagen 3)                 | ii   |
| Herr Juen Reuentlow tho Rigtorff und Schenenweide. | vj   |
| Christoffer Gadendorff thor Schonhorst             | j    |
| Due Rangows Erben tho Rarstorp                     | iiij |
| Due Rangow tho Salgow                              | vj`~ |
| Paul Rangow tho Niendorfe                          | iij  |
| Widwe Einwalt Meinstorpin Eruen tho Obbendorpe .   | iij  |
| Johan Pogwisch the Marschleuen und Petersborf 4)   | _    |
| Hans Pogwisch thor Farve (Erben) 5)                | xii  |
| Clawes Rangow thom Klampe                          | j    |
| Marquart Rangow tho Neuerstorpe                    | iiij |
| Wolff Rathlouve 6) thom Woderkampe                 | ₩,   |
| Bertram von Anefelde thor Lemfulen                 | v    |
| Christoffer von Tinen tho Walstorp                 | iij  |
| Christoffer Rangow thom Qvarnebecke                | iiij |
| Mority Seestedte thor Stendorpe                    |      |
| Jacob Seestedt thom Bardole (Erben) 7)             | ix   |
| Paul Seestedte thor Depenow                        | _    |
| Otto von der Wisch to Elerstorp (Erben) 8)         | ij   |
| Sivert Reventlow tho Gnenningen (Gnennnghe)        | iiij |
| Otto vom Stouen tho Oldenborgh <sup>9</sup> )      | _    |
| Wolwer Rangow thor Nienstadt                       |      |
| Detlef Rangow 10) thom Aleitkampe                  | iiij |
| Sochim Rangow tho Butlosen Erben                   | ix   |
| Christofer 11) Rangow tho Bülcke                   | кij  |
|                                                    |      |

<sup>3)</sup> Ausgestrichen und am Rande bingugefügt "Tobt".

<sup>4) —</sup> Benedictus und übergeschrieben "Johan".

<sup>5) &</sup>quot;Erben" ift fpater hinzugefügt.

<sup>6)</sup> Ausgestrichen "Siuert" und "Bolff" vorangefügt.

<sup>7) &</sup>quot;Erben" ift fpater bingugefügt.

<sup>8)</sup> Desgl.

<sup>9)</sup> Ift ausgestrichen.

<sup>10) &</sup>quot;Raie" ift belirt und "Detlef" vorangefest.

<sup>11) &</sup>quot;hieronimus" ift belirt und "Chriftofer" vorangefest,

| Siuerth vnd Breyde Ranpow <sup>12</sup> ) gebrüdere thom I                     |      |           |             |     | xii     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|-----|---------|
| Christoffer Rangow thom Anope                                                  |      |           |             |     |         |
| Hinrik Rangow thor Borchorst                                                   |      |           |             |     |         |
| Hinrif Rankow thor Borchorst                                                   |      |           |             |     | iiij    |
| Hinrich 13) Rangow tho Schmole                                                 |      |           |             |     | iiij    |
| Otto 14) Rangow tho Rangow                                                     |      |           |             |     | iiij    |
| Wulff Ratloue thor Lensan                                                      |      |           |             |     | v       |
| Otte v. Qualen Eruen tho Roselawe                                              |      | •,        |             |     | iiij    |
| Breide 15) Rangowen Eruen thom Hogenfelde                                      |      |           |             |     | iiij    |
| Johan 16) vonn Unefelden tho Wittenmohlt .                                     |      |           |             |     | iij     |
| Paul Rangow tho Siggum                                                         |      |           |             | •   | iij     |
| Jürgen von d. Wisch thom Nigenhaue                                             |      |           |             |     | v       |
| Jochim Brocktorp tho Garfie                                                    |      |           |             |     |         |
| Hinrik Brotorp tho Windebne 17)                                                |      |           |             |     | xii     |
| hinrik von d. Wisch thom Bornstene                                             |      |           |             | ;   | j       |
| Asmus von Antfelden Eruen thor Mhor                                            |      |           | ٠.          |     | iij     |
| Melcher Rangowen tho Helmstorp 18)                                             |      |           |             |     | V       |
| Otto Rangowen tho Pancker 19)                                                  |      |           |             |     | iiij    |
| Wulff Rangow tho Wittenberge                                                   |      |           |             |     | iiij    |
| Siuert von Unefelde thor Aschkow                                               |      |           |             |     |         |
| Johan Brocktorpen Eruen thom Schreuenbor                                       | n.   |           |             |     | iij     |
| Jasper Wittorp tho Niemunster (Erben) 20).                                     |      |           |             |     | ij      |
| Ostwalt von d Wisch thom Stuvenhagen                                           |      |           |             |     | j       |
| Segebarger Ambt.                                                               |      |           |             |     | ,       |
| Ambtmann vff Segeberge                                                         |      |           |             |     | ix      |
| Detleff von Bockwolden tho Pronftorff                                          |      |           |             |     | v)      |
| Laurents Wenfin tho Roleffstorp 21)                                            |      |           |             |     | iii     |
| 12) Ausgeftrichen ift "ond Breide".                                            |      |           |             | -   |         |
| 13) "Jasper" und in "Sinrich" vera                                             | ndei | rt.       |             |     |         |
| " - "Due" und in "Dito" betanbett.                                             | ٠.   |           |             |     |         |
| 15) — — "Henrile" und dafür "Breide" g<br>16) — — "Hinrid" und "Eruen" und daf |      |           | <b>Ka</b> r | ,,, | aelett  |
| 17) Ift ausgestrichen.                                                         | uı , | ىر,       | yuı         | •   | Helebi. |
| 18) Früher "Schad Hangowen Eruen".                                             |      |           |             |     |         |
| 19) De#gl.                                                                     |      |           |             |     |         |
| 20) hinzugefügt : "Erben". Am Rande bemerkt "t                                 | odt' | <b>'.</b> |             |     | ,       |
| 21) "Goffig" ausgeftrichen und "Laurents" binguge                              | füg  | t.        |             |     |         |

| Kleinere Mittheilungen.                                                                                                                 | 193    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jochim von Bockwalden thor Nienstad (todt)                                                                                              | _      |
| Jasper von Bockwalden thor Sirhawen                                                                                                     |        |
| Jasper von Bockwolden thom Borftel                                                                                                      |        |
| Caspar Fuchs tho Bramstedt                                                                                                              | ij     |
| Paul Rigerow thor Hafelborch                                                                                                            | iiij   |
| Dirick Blomen Erben thom Seedorpe                                                                                                       | vj     |
| Bartholomeus von Anefeld thor Fresenborch                                                                                               | iiij   |
| Breida Rangow thor Redtwische und Boldingstedte                                                                                         | viij   |
| Jurgen von Anefelden Eruen thom gronenberghe                                                                                            | iii    |
| Benedict Rangow thom Schaphuse                                                                                                          | ii     |
|                                                                                                                                         |        |
| Gebrüdere } Detlef von Bockwolden tho Muggesfeld . Sennicke von Bockwolden thor Wenfin .                                                | _      |
| Steinburger Ampt.                                                                                                                       |        |
| Clawes Rangow Amtman thor Steinborch                                                                                                    | xij    |
| Bor Anna von d. Wischen tho Bterfen                                                                                                     |        |
| Beronimus Plesse tho Rarstorpe                                                                                                          | iiii   |
| Hartach Plesse tho Kampen                                                                                                               | } '''' |
| Schack Krumdyck thor Beecken                                                                                                            | iij    |
| Wulf von Anefeldt tho Caden                                                                                                             | ١      |
| Bulf von Anefelde tho Caden  Bebrüdere & Hans von Anefelden 22) tho Cestermühe                                                          | viij   |
| Benedictus von Anefelden tho Hafeldorpen                                                                                                | )      |
| Bertram von Dammen thom Barenflete                                                                                                      | iiij   |
| Emife Sestedte thom Krummendicke                                                                                                        | vj     |
| Wulff Seestedte tho Drage                                                                                                               |        |
| Borchert von Anefelden (erben) thor Hilligenstedte 23).                                                                                 | vj     |
| Benedictus Pogwisch tho Itehre 24)                                                                                                      | vij    |
| Jürgen von Anefelde thor Stellow                                                                                                        | _      |
| Ampt Plone.                                                                                                                             |        |
| Due Rangow Amtinan tho Plonhn                                                                                                           | viij   |
| Ostwald van der Wisch tho Ascheberge                                                                                                    | V      |
| Clawes von d. Wisch tho Glasow                                                                                                          | iiii   |
| 22) Ift ausgestrichen und hinzugefügt "doth". 23) "Erben" ist hinzugefügt und am Rande bemerkt "dot". 24) Am Rande ift hinzugefügt bot" |        |

| Due von Tinen tho Ruren                               | . iij   |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Christopher von Tinen tho Wolftorp 25)                |         |
| Hennike Rangow tho Nempten                            | . vij   |
| Otto Gadentorff tho Arensborch                        | . j     |
| Trittower Amt.                                        | ,       |
| (Morit Rangow) Amtmann vp Trittow                     | . viii  |
| herr Johan Rangow thom Reinbete                       | . viii  |
| Christoffer von Bolden sein Amtman tho Tremmegbutt    | el vj   |
| Hertog Perkentins Eruen tho Lasbeke                   | . j     |
| Balger (Jasper) Pengen tho Nuglouw                    | . ij    |
| Morit Rangow thor Holten Klinken                      |         |
| Jochim Brocktorpe tho Tralow                          |         |
| Gottorper Ambt                                        |         |
| Amtman vp Gottorp                                     | . viij  |
| Stellanus Seestedte thom Tegelhaue 26)                | . iij   |
| Hennice Wonsfleth tho Krifbui                         |         |
| Hinrick Rangow tho Eschelmarkt                        | . ij    |
| Otto Sestedte tho Kohueden 27)                        |         |
| Marquardt von Anefeld nachgelassen Wittwe tho Sachsto | rp iiij |
| Hinrik Hacke tho Ornum                                |         |
| Detlef <sup>28</sup> ) von der Wische tho Gronholt    |         |
| Detleff Benfin                                        |         |
| Jürgen von Anefelden Eruen tho Stubbe                 |         |
| Claus von der Wische                                  |         |
| Otto vom Damme tho Seestedte und Hogenlith            |         |
| Detlef vom Damme thor Schirnow                        |         |
| Hennicke Rumohr tho Roste                             |         |
| Otto Rathlaue tho Arlewatt                            |         |
| Jürgen von d. Wische tho Olpenisse                    | -       |
| Berend Frodessen Eruen tho Husum                      |         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |         |

<sup>25)</sup> Ift ausgestrichen.

<sup>26)</sup> Desgl.

<sup>27)</sup> Singugefügt "bott". 25) Ausgestrichen ift "Claus".

| Rleinere Mittheilungen.                                                                                                                        | 195                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bertram Rathlauw thor Lindaw                                                                                                                   | iiij<br>vj<br>vij<br>ij<br>ij |
| Strandt.                                                                                                                                       |                               |
| Sinert Ranzow Staller Im Strande                                                                                                               | vj<br>iiij<br>—<br>iiij       |
| Giderstedte.                                                                                                                                   |                               |
| Siuert Poppensen                                                                                                                               | –<br>vj                       |
| Flengburger Ambt.                                                                                                                              |                               |
| Berthram von Anefelde Ambtmann vp Flenßborch                                                                                                   | viij<br>vj<br>ij              |
| Jacob (Otto) Seestedten thom Steinberg Eruen                                                                                                   | ij                            |
| Morit von Anefelbe tho Satorpholm <sup>30</sup> )                                                                                              | vj<br>ij<br>iij               |
| Benedictus von Aneselden Eruen 32) tho Obhuß Bor Elsbe Lassen tho Bretstedte                                                                   | ij<br>i                       |
| Peter Petersen tho Bnewath                                                                                                                     |                               |
| Nota   Doctor Henning Kissenbrügge   geuen Lanthl  Raul Pepessen the Flenkborch   von ehren Lan  29) Ausgestricken ist Witter & Wuster Gruen." | مجمة                          |

<sup>29)</sup> Ausgestrichen ift "Ritter S. Bulff" "Eruen".
30) If ausgestrichen.
31) Ausgestrichen Otto Roben Eruen".
32) — "Eruen".
33) i. o. Langballiggaard oder Freienwillen.

| Hadersleuer Ambt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lorent Wensin Amtman tho Hadersleue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ij |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ij |
| Erick Emicksen Eruen tho Tufturgardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Jost Teddinghusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ij |
| Johan Reuentlow tho Hadersleue vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Detlef von Buckwolden tho Gram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _  |
| Hinrick Rankow tho Taugschaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Hangow tho Taugschaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i  |
| Maurit Emitsen tho Refffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ij |
| Tonnies Seestedt tho Hadersleue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Christoffer Munden Eruen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ij |
| Gundi Langen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Johan Stacke tho Wargarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ij |
| Erick Röß tho Brandthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ij |
| Christoffer Johansen tho Drendorpe v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ij |
| Nis Lodewigsen tho Schouwhuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ij |
| Gogig Ranzow tho Wanderup (Wamdrup) vnd Benvgarde ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ij |
| Jochim Breide thor Wargarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ij |
| Jochim Breide thor Wargarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ij |
| The same of the sa |    |
| Dorninger Ambt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| (Sivert Rangow) Amtman uff Dorningk vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j  |
| Erich Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i  |
| Timme Hacken the Beredorpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Eler Herdenberch tho Mattorpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Rnuth Hinricksen tho Roddingen samt sinem Broder . i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j  |
| Jungfram Karstine tho Linewith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j  |
| Sagen Betersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J  |
| Vor Karstine Knuten tho Iwensies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j  |
| udilliein grele ido Hoim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J  |
| vens vui iho Westerbese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | j  |
| Bor 3de tho Westerbese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i  |

| Rleinere Mittheilungen.                                                                                               | 197       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Seuerin Anuten                                                                                                        | . <u></u> |
| Apenrader Ambt                                                                                                        |           |
| (Bartram Seeftede) (Webewe) Amtman tho Apenrade                                                                       | . vj      |
| Otto Rathlowen Eruen                                                                                                  | . –       |
| Schwarthe Hans                                                                                                        | . –       |
| Gebrüdere Frang von Anfeldt und Gregorius                                                                             | . x       |
| Due Bigen Eruen                                                                                                       | . iij     |
| Rawell Bee the Schowbülgarde 31)                                                                                      | . –       |
| Sunderburger Ambt.                                                                                                    |           |
| Siuert Rangow 35) Ambtman vp Sunderborch                                                                              | . viij    |
| Sivert von Qualen Erven tho Auenbull                                                                                  | . i       |
| Joachim Breide                                                                                                        | . vj      |
| Benedictus Ruther                                                                                                     | j         |
| Gebruder Bolmar von ber Herberge                                                                                      | ij        |
| Gotfig Holliden Eruen tho Blans                                                                                       | j         |
| Benedictus Seestedte tho Meldewithgarde 36)                                                                           | ij        |
| Jürgen Andersen thor Murgarde                                                                                         | ij        |
| Bor Marien Munckens tho Rertesgarde                                                                                   |           |
| Thomas Stur tho Gammelgard                                                                                            | vj        |
| Balger Karberg tho Bliebull 37)                                                                                       |           |
| Hinrif Hold tho Ronhof                                                                                                |           |
| Hinrick Lenthe tho Tantschlep                                                                                         | _         |
| Johan Blome                                                                                                           |           |
| Paul Magnussen tho Blans und Melfgarbe                                                                                |           |
| Wulff Hoide                                                                                                           | _         |
| Benedictus von Anefelde                                                                                               |           |
| Rarberg Blcenbüll 38)                                                                                                 | <u> </u>  |
|                                                                                                                       | *         |
| 34) Ausgestrichen "Beter Bde" und dafür "Bawel" gesett.<br>35) — "Thomas Sture" und dafür "Siuert Ranto<br>schrieben. | w" ge-    |

<sup>36)</sup> Ift ausgestrichen.
37) Ausgestrichen ift "Bor Drube Soiden".
38) Ift telirt.

| Norburger Ambt.                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Umbtman vff Norborch                               | . vj              |
| Tunder Ambt.                                       |                   |
| Ambtman tho Tundern, (Benedictus von Alefeldt) 39) | . –               |
| Detlef von Anefelde Ambtman tho groten Tundern     | . iiij            |
| Mat Görtzen tho Solwigt                            | . iiij            |
| Bor Anna Brockenhusen                              | . ij              |
| Clawes Ericksen to Rozebül                         | . ij              |
| Jenus Juel                                         | . j               |
| Andres Mommeßen                                    | . j               |
| Meister Gundi Eruen                                | . ij              |
| Juen Ericksen                                      | . j               |
| Sittert Ericksen                                   | . j<br>. j<br>. j |
| Tunne Juensen                                      | . j               |
| Andreas Schele                                     | . j               |
| Jasper Brincke tho Luskmuelß (?)                   | . iij             |
| Magnus Andersen tho Alixbüll                       | . ij              |
| Benedictus Juersen tho Sepersteff                  | . vj              |
| Oldenborch.                                        |                   |
| Jochim Rangow Ambtman                              | . vj              |
| Stedte des Hertogrides tho Schleswig.              |                   |
| Schleswigt, Husum, Flensburch, Eckelnförde, Ap     | enrahe            |
| Haberschleuen Tundern, Sunderhorch.                | ciituve,          |
| Stedte (bes) Hertogrides Holstein.                 |                   |
| Ril, Rendesborch, Oldensiho, Igeho, Krempe, L      | Bilster,          |
| Plone, Oldenborch, Hilligenhauen, Borch vp Femern, |                   |
| berge, Nienstadt, Dyttin, Nigenmunfter.            | Ū                 |
|                                                    |                   |
| Wedmen und Jungfruwen.                             |                   |
| It de Boten konnen desje Lantbreue thor Stede b    | ringen.           |

<sup>39)</sup> Ausgestrichen ift "Otto von Timen".

#### Summa.

19 Brelaten und Rlofterbrefe.

173 Abelbreue.

15 Fruwen Breue.

14 Un de Amptlüde.

22 Stedte Breue.

Machen in Alles 243 Breue aber be Fruwen Breue muffen corrigieret werden.

## Wanderjahre eines Gärtners, 1738-1744.

Mitgetheilt von S. Sandelmann.

I. Lehrbrief. Schleswig, 22. Febr. 1738. (Auf einem großen Bergamentbogen; oben in der Mitte das Königlich Dänische Bappen mit den wil'en Männern; ringsum Arabesten und Blumen.)

Deß Aller Durchlauchtigsten Großmächtigsten Fürsten und Herrn Herrn Christian des VIten Königs zu Dänesmark Norwegen Herhog zu Schleswig-Holstein Stormarn und Ditmarschen, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst ect.; Meines allergnädigsten König und Herrn

Ich Johann Christoh Kriger itziger bestallter Hoff= Lust und Küchen Gärtner vor Gottorff. Thue kund und bekenne hiemit öffentlich vor jedermänniglich, daß gegenwärti= ger Johann Jürgen Stauchardt gebürtig aus Borby\*) im Holsteinischen, ben mir in dem hiesigen Königl. Garten Drey Jahr lang als von Anno 1735 den 22ten February bis Anno 1738 den 22 Febr. sich in die Lehre begeben, Er

<sup>&#</sup>x27;) Borby liegt bei Edernforde, alfo im Schleswigichen. Gins von den vielen Beifpielen, wie man damale im gewöhnlichen Sprachgebrauch unter "Holftein" beide herzogthumer verftand.

auch in mahrender seiner Lehre Jahre getreu, als einen Red= lichen und getreuen Lehr Jungen wohl anstehet eignet und gebühret sich verhalten, also daß ich jederzeit wohl mit ihm zufrieden gewesen, weswegen Ihm auch gerne für einen Besellen ben mir haben möchte und Ihm wegen seines wohlver= baltens befördern wollen. Beiln Er aber entichloffen ift an= bere Ohrter zu besuchen, ein mehres zu sehen und zu erler= nen und fich weiter zu qualificiren und seiner erlerneten Bartner Runft zu perfectioniren, Alfo bat Er mich umb einen gebührlichen Lehr Brieff und gezeugniß seines wohlverhaltens halber ersuchet, welches Ich ihm der Billigkeit nach nicht verweigern noch abschlagen können, sondern wegen seines wohlverhaltens 3hm damit bienen sollen. Gelanget bemnach an aller und jede, welches Standes Burben ober Condition Diefelbige auch fein mögen, absonderlich aber die fo der Löb= lichen Gartner Runft zugethan fenn, mein unterthäniges Un= fuchen und Bitten obgedachten Johann Jürgen Staudarbt alle gute beforderung und geneigten Willen zu erweisen und wiederfahren zu laffen. Golches gegen einen jedweben binwiederum zu verschulden, bin Standes und Burbens Erbeischung nach ben allen Diccasionen jederzeit willig und be= Bu Uhrtund diesem allen, babe ich diesen Lehr=Brieff mit meinen gewöhnlichen Pettschafft bestärket und mit felbst eigener Band unterschrieben. So geschehen Schleswig in bem Röniglichen Alten Garten vor Gottorff ben 22ten February bes Eintausend Sieben Bundert acht und Drepfigsten Jahres.

(Siegel fehlt.) Johann Christopff Krieger
II. Kopenhagen, 30. Octbr. 1740. (Auf einem großen Bergamentbogen; oben in der Mitte das Königlich Dänische Bappen mit den wilden Männern, hinter dem Fahnen und hellebarten schräg
gekreuzt find, über zwei auswärts gekehrten
Kanonen; unter den Berzierungen ringsum eine
Balme und ein Cactus.)

Des allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten Fürsten und Hernn Hernn Christian ber Sechste Erb Ronig zu Denne=

mard und Norwegen, ber Wenden und Gotten, Herhog zu Schleswig Holstein Stormarn und ber Dittmarschen, Graffen zu Oldenburg und Dellmenhorscht zc. Meines aller Gnädig= sten Königes und Herrn jegiger Zeit bestalter Oberlant Baumeister Hoff und Lust Gärtner zu Rosenburg.

Ich Johann Cornelius Krüger tube hirmit Jeber Männiglich Runt und zu Wißen, bas Beiger bieges ber Erbahre und Runft Liebente Johann Buirgen Staugardt ben mir in Ihro Königlich Majestett Lust Garten Zweb Jahr und vier Mohnath vor Geselle gedienet und sich in warenter Beit getreu und fleißig verhalten, so bag ich mit ihm in allen Stuiden content und zufrieden gewesen. Demfelben auch gerne ju hochgebachten meines Aller Bnäbigften Roniges und herrn Diensten langer dulten und lenden mögen. Beilen Er aber gesonnen fich in seiner Erlerten Runst qualivicirter ju machen und mehrer Orthe ju frequentiren, mich auch umb feine Erlagung ersucht, so habe ihm diesen mahrhaften Attestat und Abschied ertheilen wollen; Gelanget demnach an alle und jede Civiel und Millitair, Absonderlich die Jenigen fo ber Hochlöblichen Garttner Kunft rechtschaffen geneigt und Sie wollen Bemelten Johann Güirgen zugethan sein. Staugardt ratione feines Bohl Berhaltens allen geneigten Willen auch gunftige und gute Beforderung erweisen, Goldes wird er nicht alleine mit seinen getreuen Diensten und schul= bigsten Dant erkennen, sondern ich bin es auch erböthig, mich gegen Jeben nach Standes Ehren und Burben mit untertänigsten Kräfften gang willigt und geflieffen: Das habe ich eigen handig unterschrieben und mit meinen gewöhnlichen Bettschafft bedrudt jo geschehen zu Coppenhagen ben 30ten Octbr. Gin Dausent Sieben hundert und Biergig.

(Siegel fehlt.) 3. C. Rrieger.

III. Riel, 4 Decbr. 1742. (Auf Bapier.)

Des Durchlautigsten Fürsten und Herrn Gerrn Carl Peter Ulrich Rapserliche Hoheit, Erbe zu Norwegen, Herhog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Ditmarsen, Graf-

fen zu Olbenburg und Delmenhorst etc. Meines Inäbigsten Fürsten und Herrn, ber Beit bestalter Hoff= und Lust= Gartner.

Ich Johann George Woblack Uhrkunde und bekenne hiermit, bemnach Borzeiger Dieses Johann George Staugart bei mir in bem Neu Anlegenden Garten Gin Jahr und Acht Mohnat lang vor einen Garner Befellen in Condition gestanden und fich diese Beit über Getreu Fleifig und Ehrlich aufgeführet, Also baß ich mit ihm und seiner Guten Aufführung wohl zufrieben gewesen, und alfo alles Gute ihm nachsagen fann. Da er aber aniko mit Gott entschloken sein Glud Anderweit zu versuchen, um badurch in seiner Profession sich jemehr und mehr zu fundamentiren, mich auch beswegen um seine Demission und ertheilung eines beglaub= ten Testamonii ober Abschiedes gebührend ersuchet, So habe gedachtem Johann George Staugart wegen seiner Gu= ten Auführung und Geschickligkeit willen nicht allein Gebührend willfahren, benebst auch Jedermanniglichen, absonderlich benenjenigen, die der Wohllobl. Gartner-Runst rechtmäßig zugethan fein, zu aller Bunft, Aufnahme und Beförberung seines Glücks Bestens recommendiren wollen. Wohingegen ein-folches Anderwärts zu verschulden Erböhtig bin. Bu defen mehrerer Bestärdung habe ich gegenwartigen Abschied Engenbandig Unterschrieben und mit meinem Gewohnlichen Betschaft bedrucket. So geschehen und gegeben zu Riel d. 4ten Dec. Gin Taufend Sieben hundert Zwei und Biertig.

3. G. Woblad.

(Siegel von rothem Lad, worauf in einem ovalen Schilde drei aus einem Herzen wachsende Rosen. Reben dem Helm 3. G. B.)

IV. Wernigerode, 17 Febr. 1744. (Auf Bapier.)

Wir Christian Ernst, Graff zu Stolberg, Königstein, Rochefort, Wernigerobe und Hohenstein, Herr zu Epstein, Munzenberg, Breuberg, Aigmont, Lohra und Clettenberg, be8 schwarzen Abler = Ordens Ritter ersuchen hierdurch alle und jede resp. Civil= und Militair=Bediente Zeigern dieses, einen Gärtner Gesellen Nahmens Johan Georg Stauchart, welcher eine geraume Zeit in Unserm Garten als Geselle gestanden, nun aber Ihn, um sich in seiner Prosession noch habilitirt zu machen, nach Dresden und anderen Orten schicken, in allen Städten und Dertern fred, sicher und unsgehindert Pass= und repassiren zu lassen, welches Wir beh vorfallender Gelegenheit zu reciprociren nicht ermangeln wolsten. Uhrfundl. haben Wir diesen Pass eigenhändig untersschrieben und mit Unserm Gräst. Insiegel bedrucken lassen. Datum Wernigerode d. 17th Febr. 1744.

Chrstian Ernst Graff zu Stollberg.

(Siegel in rothem Lad; gekröntes Wappen mit der Rette des Schwars gen Adler-Ordens.)

V. Wernigerobe, 24 Februar 1744. (Auf einen großen Bergamentbogen; oben in der Mitte das Gräflich Stolbergiche Bappen mit drei helmen; ringsum Guirlanden und Pflanzen, worunter namentlich eine Balme und verschiedene Cacteen; in der Initiale J ein kniender nakter Knabe, der einen Korb mit Blumen aufaßt.)

Des Hochgebohrnen Graffen und Herrn Herrn Christian Ernst, des Heil. Röm. Reichs Graffen zu Stolberg, Königstein, Rochefort, Wernieroda und Hohenstein, Herrn zu Epstein, Müngenberg, Aigmont Lohra und Klettenberg, des Königl. Preuß. Schwarzen Abler Ordens Ritter. Meines gnäbisten Graffen und Herrn Jetziger Zeit bestalter Lust und Orangen Gärtner.

Ich Johann Caspar Bayrich Uhrkunde und bekenne baß vorweiser dieses, der Ehrbare und Kunstliebende Gärtner Geselle Johann Gürgen Staugardt, gebürtig aus Holstein, ben mir Ein Jahr vor einen Gärtner-Gesellen gedienet, sich auch in mährenden seinen Diensten Ehrlich treu und

fleissig und bermassen bezeiget, daß ich nicht allein mit Ihm gar wohl content und zufrieden gewesen, sondern auch ben= felben gerne länger in meinen Diensten bulben und behalten mögen. Nachdem er aber gefonnen sein Fortun anderer Orten zu suchen und ber löblichen Gartner=Runft ferner nachzusetzen, und bahero auch seines Wohlverhaltens halber mich um Er= theilung eines glaubwürdigen und schriftlichen Beugniffes gebührend ersuchet; Also habe ich Ihm solches hiermit ertheilen wollen, manniglich aber Standes Erforberung nach respective unterthänigst, sonderlich aber Diejenigen fo ber löblichen Gärtner = Runst zugethan und verwand seyn, dienstfreundlich ersuchen wollen, Sie werden nicht allein diesen meinem Te= stimonio wahrhaften Glauben benmessen; sondern auch ober= melbeten Johann Gürgen Staugardt feines ben mir geschehenen Wohlverhaltens halber alle Beforderung und ge= neigten Willen erweisen, auch Dieses mein 3hm ertheiltes Attestat und Recommendation fruchtbarlich genießen lassen, bas wird er hoffentlich mit allen Dant und ebenmäßiger Treue, Dienstleistung erkennen, und ich bin solches in ber= gleichen und andern Begebenheiten Standes Erforderung nach hinwider zu verschulden willigst und geflißen. bessen habe ich dieses Testimonium eigenhändig unterschrieben und mein gewöhliches Pettschaft bengebrucket. Geschehen in ben Soch = Reichs = Gräflichen Luft= und Drangen = Garten. Wernigeroba den 24ten Februarii Gin Tausend Sieben Sundert Bier und Biergig.

(Siegel fehlt.)

Johann Casper Bäurich.

VI. Hubertusburg, 5 Septbr. 1744. (Auf einem großen Bergamentbogen; oben in der Mitte das mit Trophäen umgebene Königlich Bolnisch-Sächsische Bappen, worunter eine kleine Ansicht von Hubertusburg; oben rechts in einer gleichfalls mit Trophäen umgebenen Einfaffung ist der heilige Hubertus in ritterlicher Tracht mit Jopf dargestellt, wie er vor der Erscheinung des hirsches mit einem Kreuz zwischen

dem Geweih kniet; unter den reichen Bergierungen ringeum find eine Balme, ein Drangenbaum und verschiedene Cacteen.)

Des Aller Durchlauchtigsten Großmächtigsten Fürsten und Herrn Heriedrichs Augusti, Königs in Pohlen, Groß Herhogs in Litthauen, zu Reußen, Mazovien, Samosgitien, Kyovien, Bollhyinen, Padolien, Padlachien. Liesland, Schmolensco, Seeverien und Bschorincovien zo. Herhogs zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern und Westphallen, des Heiligen Röhmischen Reichs Erg-Marschalle und Chursürsten, Landgrasen in Thüringen, Marggrasen zu Meißen, auch Obers und Nieders-Lausit, Burggrasen zu Magdeburg, gefürstesten Grasen zu Henneberg, Grasen zu Kavenstein zo. Meines eng, Barby und Hanau, Herrn zu Ravenstein zo. Meines allergnäbigsten Königs Chursürsten und Herrn der Zeit bestalter Hoffs und Kunst-Gärtner,

3ch Johann Seinrich Barich Uhrfunde und befenne hiemit, Demnach Borzeiger bieges Johann George Staugardt, geburthig aus bem Holksteinischen, ben mir in bem mir anvertrauet Neu anzulegenten Roniglen Garten Gin halb Jahr lang vor einen Gartner=Gesellen in Diensten gestandten, und fich mahrender Zeit über Treu, Fromm, Ghrlich, auch fleißig in seinen- Berrichtungen aufgeführet, baben aller Bescheiben= beit beflifen, baf ich mit ihme und seiner Aufführung jeder= zeit zufrieden gewesen; weil er aber anito mit Gott ent= schlofen, sein Blud anderweit zu suchen, um baburch in feiner erlernten Profession fich je mehr und mehr zu Fundamentiren, mich auch dieserwegen umb ertheilung eines beglaubten Testamony oder Abschiedts gebührendt ersuchet; so habe ihme gebachten Johann George Staugardt, megen oben angeführten Wohlverhaltens und Geschicklichkeit willen, hiermit gebührendt gewilfahret, Benebst aber auch jederman= niglich, absonderlich aber, benenjenigen, so ber Wohllöblichen Bartner=Runft, rechtmäßig zugethan fein, zu aller Gunft, Aufnahme und Beförderung feines Belucks, beftens Recom= mandiren woln, wohingegen ein solches anderweit zu ver=

schulbten erböthig bin. Defien zu mehrer Bestärckung habe ich gegenwärtigen Abschiedt eigenhändig unterschrieben und mit meinen gewöhnlichen Pettschafft in anhängente Capfiel bedrücket. So geschehen und gegeben auf dem Königlen Jagdt-Schlose Sanct-Hubertusbourg den 5ten Septem= ber No 1744.

(Siegel fehlt.)

Johann Beinrich Barich.

VII. Dem Fascikel ist ber Grundriß einer Gartenan= lage, ohne weitere Angaben, (auf Bapier) beigelegt.

## Die seit der Reformation eingegangenen und nen errichteten Pfarrämter in Schleswig-Holftein.

Bon Dr. Friedrich Bolbehr.

Die Einführung der Reformation in Schleswig-Holstein bat auf Bahl und Umfang ber Rirchspiele keinen Ginfluß ge= Alte und festbegrenzte Einrichtungen murben borge= funden und beibehalten, Aenderungen fanden nur Statt in Beziehung auf Bahl und Stellung ber Beiftlichen. Plat bes fatholischen "Kerthern" (rector ecclesiae) trat der lutherische Pastor; aber die oft große Bahl ber Rapellane oder Bicare — deren felbst an Landtirchen oft 4 bis 5 fun= girt hatten — verschwand mit den specifisch tatholischen Db= liegenheiten, für welche fie bestellt gewesen waren. Nur wo bier ober da ein tatholischer Raplan zum Lutherthum über= ging, blieb er in feiner Stelle, und die Bahl folder Gehülfen ber Pastoren mehrte sich balb baburch, daß fich in ben Stäbten und größeren Landgemeinden die Nothwendigfeit regelmäßiger Bertretung ber Paftoren in Berhinderungfällen So entstanden in gablreichen Rirchspielen berausstellte.

Diakonate, in manchen beren zwei; ihre Einkunfte wursen aus den Erträgen der ehemaligen Vicarien zusammensgelegt, wie es ersorderlich war, um einen verheiratheten Geistslichen mit Familie ernähren zu können.

Interessante Mittheilungen zur "Geschichte ber Diakonate" finden fich in "Michelsen's und Asmussen's Archiv für Staats= und Rirchengeschichte ber Bergogthumer" Band I, S. 265 ff. von dem um die Kirchengeschichte unseres Landes hochver= bienten, 1850 gestorbenen, Pastor Dr. B. M. A. Jensen in Neben dem oben Erwähnten bebt er hervor als Boren. weiteren Anlag für die Errichtung von Diakonaten bas mit der Reformation erwachte Interesse für den Jugendunterricht. Alls nach den interimistischen Streitigkeiten 1548 und in den folgenden Jahren viele, aus den Gegenden des Nieder= rheins vertriebene, Beiftliche fich hierher geflüchtet hatten, benutte man besonders in den wohlhabenden Marschen die Belegenheit, folche für ben Schuldienst zu gewinnen, ben fie in ihrer Bedrängniß gern annahmen. Da fie ordinirt waren, wurden fie Gehülfen des Paftors, und fo entstanden in Dit= marschen, Giberstebt, Nordstrand vielfach zweite Bredigerstellen, von welchen dann nach und nach die Schulen getrennt wur= Auch aus den Niederlanden tamen später manche burch ben. Alba verjagte Prediger in unser Land und fanden in ahn= licher Beise ein Unterfommen. Undere Diakonate entstanden baburch, daß in ber zweiten Sälfte bes 16. Sahrhunderts, wo die Bahl der Studirten fich gemehrt hatte, die Rufter= stellen von Literaten gesucht wurden. In diesen fanden die Baftoren einen bequemen Erfat und veranlaften baber ihre Ordination, während an andren Stellen die Ordination ber Ruster durch die pestartigen Seuchen, welche 1564—1566, 1581—1585 und 1602—1607 unfer Land heimsuchten und manche Prediger hinrafften, veranlagt ward.

Mit dem Anfang bes 17. Jahrhunderts hatte die Errichtung von Diakonaten im Allgemeinen ein Ende. Wo seitdem neue Predigerstellen errichtet wurden, lag die Beranlassung meist in lokalen Berhältnissen, und so ist es bis in bie Gegenwart fortgegangen, indem namentlich die neueste Zeit in Folge der raschen Bergrößerung einzelner Gemeinden mehrsach die Errichtung neuer Ksarrstellen oder gar die Bilbung neuer Kirchspiele erforderlich gemacht hat.

Dagegen ist in den beiden letzten Jahrhunderten auch eine ansehnliche Zahl von Predigerstellen, vorwiegend Tiatonaten, wieder eingegangen. Wo die temporären Ursachen
nicht mehr obwalteten, welche die Errichtung dieser Stellen
veranlaßt hatten, ließ man dieselben eingehen, zumal als sich
später die geringe Dotirung mancher Diakonate immer mehr
zur Ernährung einer Familie ungenügend erwies. In vielen
kleinen Gemeinden war außerdem durchaus kein Bedürsniß,
zwei Prediger zu haben, vorhanden; daher zog man dann
die eine Stelle zum Besten der andern oder der Schulen ein,
womit in letzterem Falle das Einkommen des Diakonats sei=
ner ursprünglichen Bestimmung zurückgegeben ward.

Neben diesen Beränderungen bei den zweiten Predigersstellen der bestehenden Gemeinden ist noch das Eingehen dersjenigen Pastorate anzusühren, deren Kirchspiele durch die großen Sturmsluthen, namentlich von 1634, heimgesucht wurden. Eine Anzahl Kirchspiele auf dem ehemaligen Nordstrand und an der Westüsse ging ganz zu Grunde, andre litten so schwer, daß die Gemeinden wenigstens nicht im Stande blieben, einen zweiten Prediger zu unterhalten, während wieder andere Kirchspiele zwar noch einige Jahre ihre Existenz fristeten, dann aber in Folge immer neuer Unfälle ihre Selbstständigkeit verloren und mit ihren geringen Resten besnachbarten Gemeinden sich anzuschließen genöthigt waren.

Alls eine britte Kategorie der eingegangenen Stellen sind die verschiedenen Hof= und Schlofpredigerämter der gottorpi= schen und der abgetheilten Herzoge zu erwähnen, welche ein= gingen, sobald die Berhältnisse aufhörten, durch welche sie hervorgerusen waren.

So wie nach der Resormation die Gemeinden meistens selbstständig die Errichtung von Diakonaten vorgenommen hatten, geschah auch von ihnen die Wiedereinziehung derselben vhne höhere Zustimmung nach eigenem Belieben, bis zuerst im Jahre 1683 von obenher die Einziehung mehrerer Diastonate auf Alsen verfügt ward. Seitdem ist in jedem einzelnen Falle die Zustimmung der höheren Behörde ersorderslich geblieben, welche besonders in den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen und den beiden ersten dieses Jahrhunderts nachgesucht und ertheilt ward.

Die in den legten 3 Jahrhunderten eingegangenen Predigerstellen find, chronlogisch geordnet, folgende:

- 1534 Diakonat in Bramftedt, Propstei Segeberg. .
- 1564 Diakonat in Hoist, Propstei Tondern, hervorgegangen aus einer katholischen Kapellanei; es ging nach dem Tode des ersten Diakonus ein, indem darauf nur ein nicht ordinirter Küster angestellt ward.
- 1583 Diakonat zu Neukirchen, Propstei Oldenburg.
- um 1600 Diakonate zu Katharinenherd und Westerheber in Eiderstedt, Munkbrarup, Propstei Flensburg, Dechbüll, Propstei Tondern, Ries, Propstei Apenrade.
- 1606 Diakonat gu Meuenkirchen, Propftei Tondern.
- 1615 Ridelsbüll, ward burch die Fluth zerstört. Die Reste des Kirchspiels gehören jetzt zu Rodenas, Propstei Tondern.
  - Brunod, auf bem alten Nordstrand, burch die Fluth zerstört. Die Reste kamen an Ilgrof u. Stintebull (f. 1634).
- 1616 Diakouat zu Orbüll auf Alfen.
- 1619 Diakonat in Giekau, Propstei Olbenburg; es war 1591 errichtet.
- um 1620 Diakonate in Rlixbill und Medelbye, Propstei Tondern, und Retting auf Alfen.
- 1626 Diakonat in Evensbill, im alten Rordstrand (f. 1634).
- 1627 Diakonat in Uelsbye und Fahrenstedt, Propstei Gottorf.
- um 1628-Diakonat in Seester, Propstei Pinneberg; war vermuthlich, wie auch andre Diakonate mit der Küsterstelle verbunden gewesen.

1630 Diakonat der Norderkapolianei der Alten Kirche auf Bellworm. Die Stelle ward mit dem Diakonat der Süderkapellanei zu einer zweiten Predigerstelle verbuns den (f. 1793).

1631 Diatonat in Ofterhever, Propfiei Giberstebt; Die Gin= tunfte tamen jum Bastorat.

1634 Bom alten Nordstrand gingen in der großen Fluth am 11. Oft. zu Grunde:

Lundenberg; die Kirche mußte außer dem neuen Deich gelassen werden, die Gemeinde ward mit Simonsberg (f. 1654) vereinigt.

Buphever, Paftorat und Diakonat.

Stintebull, Bastorat und Diakonat (f. 1615).

Ilgrof.

Hersbüll.

Lith; der letze Pastor, Peter Cleve, kam in der Fluth um. Hamm, Bastorat und Diakonat; der letzte Diakonus, Joh. Horn, ertrank in der Fluth. Ein Rest des Kirchspiels ist die Pohnshallig.

Morsum, Kastorat und Diakonat; ber Kastor Jonas Friederici ertrant in der Fluth. Die Ueberreste des Kirchspiels wurden später zu Nordstrandisch=Moor (s. 1825) eingepfarrt.

Gesbüll.

Rörbed; ber Baftor Ingwar Hansen ertrant nebst seiner Frau.

Bolgebill; ber Paftor Johann Bolio ertrant.

Königsbüll, Pastorat und Diakonat; der Diakonus Betrus Boëthius extrant.

Bupfee, Pastorat und Diakonat; der Diakonus Johan= nes Nummensen ertrank.

Bupte, Baftorat und Dialonat; ber Dialonus Hermann Laurentii ertrank.

Osterwald, Kastorat und Diakonat; den Paster Chrissbeh Rudolphi extrand. Westerwold.

- 1638 Diakonat in Emmelsbull, Propstei Tondern.
- 1639 Diakonat in Propsteihagen, Propstei Kiel. Erindermarsch, im alten Nordstrand, größtentheils schon 1634 zerstört.
- 1640 Gaifebull, im alten Nordstrand, größtentheils durch die große Fluth von 1634 zerstört; der Rest ward nach Odenbull eingepfarrk
- 1640 Zweite Hofpredigerstelle in Hadersleben; war 1546 errichtet, seit 1560 von den Rettoren der Schule verwaltet.
- 1650 Diakonat in Webel, Propstei Pinneberg; war 1622 errichtet.
- 1659 Diakonat in Kropp, Propstei Gottorf; an Stelle des Diakonus trat nur ein Rüfter. Diakonat in Svendstrup, auf Alfen.
- 1671 Hofpredigerstelle zu Norburg, Alfen; dieselbe hatte seit 1576 bestanden.
- 1681 Diakonat in Warnit, Propftei Apenrade.
- 1683 Diatonat in Ulkebull, auf Alfen; haus und Gintunfte wurden zum Witwensitz bestimmt.
- 1688 Diakonat in Aysabbel, auf Alsen; Haus und Einkünfte wurden zum Witwensitz bestimmt.

  Oberste Hof= und Schlospredigerstelle in Hadersleben; hatte seit 1526 bestanden und war mit dem Propsten= amte verbunden. Nachdem das von Herzog Haus 1557 erbaute Schloß, in welchem 1556 die (reich mit Marmor und Vergoldungen verzierte) Schloßtirche eingerichtet war, im Schwedentriege 1644 zur Knine geworden, ging die Stelle mit dem Tode des M. Krahe ein.
- 1691 Kampen. Dies große Kirchspiel, bessen Kirche nördlich bicht vor Rendsburg lag, ward getheilt. Die Kirche ward abgebrochen und in Hohn wieder aufgebaut. Ein Theil der Gemeine kam an die Christ- und Garnisons- kirche in Rendsburg.
- 1894 Hoppredigerstelle in Sonderburg. Dialonat in Förup, auf Alfen. Die Einfünfte wurden zum Witwenfitz bestimmt.

- 1704 Diakonat in Kliplev, Propstei Apenrade. Der letzte Diakonus ward Pastor in Onars, welches seit 1654 mit Kliplev verbunden gewesen war. Bis 1690 war der Diakonus auch Küster und Schulhalter gewesen. Die Einkünfte fielen an das Pastorat.
- 1707 Diakonat in Nordhastedt, Propstei Süderditmarschen.
- 1708 Diakonat in Bülderup, Propstei Tondern; es ward fortan nur ein Küster angestelt.
- 1711 Diakonat in Suderhastedt, Propftei Suderditmarschen.
- 1712 Diakonat in Hemmingstedt, Prostei Süderditmarschen. Nübel, Propstei Gottorf; ward Annexische von Tolt.
- 1713 Oberhofpredigerstelle an der Schloftirche auf Gottorf; war 1562 errichtet, ging ein, als der König von Däne= mark den gottorsischen Theil von Schleswig in Besitz genommen hatte. Ebenso die Hofpredigerstelle: Erst 1769 wurden wieder Schlosprediger ernannt (s. unten). Diakouat in Ropenbüll, in Giderstedt; est ging ein, nachdem die Gemeinde bei der Belagerung von Tön= ning schwer gelitten hatte.
- um 1714 Pastorat und Compastorat der Garnisonskirche in Tönning; lettre war von 1694—99 durch Herzog Friedrich III erbaut, jedoch schon 1748 abgebrochen, nachdem sie längere Zeit unbenutzt gewesen war.
- 1717 Padeleck und Simonsberg, im alten Nordstrand. Die Kirchen beider Kirchspiele waren 1654 eingezogen, da sie seit der Fluth von 1634 außer dem Deich geblieben waren. Die Gemeinden bestanden jedoch, jede mit einem Prediger, fort und benutzten gemeinschaftlich eine neue, innerhalb des bedeichten Landes erbaute Kirche. Durch die Fluth vom 24. Dechr. 1717 gingen beide Pastorate und der größte Theil der Kirchspiele verloren. Die Kirche blieb außerhalb des Deichs und konnte nur zur Ebbezeit erreicht werden. Die Gemeine hielt 1763 nur einen Prädikanten, während ein benachbarter Presediger die Amtshandlungen verrichtete (f. unten).
- 1719 Diakonat in Burg, in Süderditmarschen.

- 1722 Diakonat in Kating, in Giberstebt; ein Theil ber Länbereien kam zum Schuldienst, mahrend ber übrige Theil nebst bem Hause zum Besten ber Kirche verheuert wird.
- 1738 Kompastorat in Brügge, Propsei Kiel; dasselbe war seit 1724 unbesetzt, doch war der 1736 ernannte Passtor des neuerrichteten Kirchspiels Bordesholm bis 1738 zugleich Kompastor in Brügge (s. Band 3 dieser Zeitsschrift, S. 118 u. 119).
- 1749 Diakonat in Horsbüll, Propftei Tondern.
- 1752 Diakonat in Sagenberg, auf Alfen; die Wohnung nebst 18 Tonnen Land wurden zum Witwensitz bestimmt.
- 1764 Sittlerschanze, Propstei Pinneberg; an ber kleinen Kirche bieser Elbinsel standen seit 1733 eigne Prediger. Im Jahre 1764 ward die Schanze (erbaut 1672 von Christian V.) geschleift und die Kirche zum Abbruch verkauft.
- 1767 Archidiakonat und Diakonat in Milbstedt wurden zu einem Kompastorat vereinigt.
- 1770 Diatonat in Eggebet, Propftei Flensburg.
- 1773 Soffapellaustelle in Riel; war schon vorher vafant, wahrscheinlich von Karl Friedrich errichtet.
- 1775 Diatonat in Semme, Morderditmarichen.
- 1778 Diakonat in Brodborf, Propstei Münsterborf.
- 1784 Archibiakonat und Diakonat in Reumunfter wurden zum zweiten Kompastorat zusammengelegt.
- 1785 Diakonat in St. Beter, Propstei Giderstedt; Die Gintunfte kamen theilweise zum Pastorat.
- 1789 Archibiakonat und Diakonat in Burg, Fehmarn, wurde zusammengezogen.
- 1793 Kompastorat au d. Alten Kirche auf Bellworm, (f. 1630.)
- 1794 Diafonat in Husum.
- 1798 Diakonat in Borbelum, Propstei Husum; die Ginkunfte fielen ans Pastorat.
  - Diakonat an St. Nikolai in Riel; die Einkunfte purben zum Theil für die neuerrichtete Stelle eines Adjunctus Ministerii, zum Theil zu einem "Diakonatsond" für Schulen 2c. verwendet.

1799 Kompastorat in Friedrichsberg, Schleswig; war bei Gründung der Kirche 1651 als Diakonat errichtet. Kompastorat in Friedrichskat; war 1704 errichtet.

1801 Diakonat in Stjerbed, Törninglehn. Bon 1630 bis 1741 scheint die Stelle nicht besetzt gewesen zu sein.

1802 Archidiakouat in Crempe.

1803 Pastorat der Hallig Galmsbüll, Propstei Tondern; seit 1786 war nur ein Prädikant gehalten. Die Insel hatte durch die verschiedenen Fluthen wiederholt Abbruch gelitten und ward seit 1825 unbewohndar.

1804 Diakonat in Tating, Giberstebt.

1805 Diakonat in Norburg; die Einfünfte wurden für das Schulwesen verwendet.

Diakonat zu St. Laurentii auf Föhr; die Einkünfte fielen theils ans Bastorat, theils an die Schulen.

1806 Diakonat in Nenstadt; dasselbe, 1582 errichtet, wurde zum Besten der Schulen und des Pastorats aufgehoben, jedoch 1843 wieder hergestellt (s. unten). Archidiakonat in Hadersleben.

1807 Diakonat in Bredftebt.

Diafonat in Gfen, auf Alfen.

Diatonat in Bufum, Morderditmarichen.

**Bastorat in Schobüll,** Propstei Husum; ward vereinigt mit dem Kompastorat in Hattstedt, jedoch 1869 wieder selbstständig hergestellt (s. unten).

Archidiakonat in Hadersleben.

1808 Archibiakonat in Besselburen; die Wohnung erhielt ber Kirchspielsarzt.

Ratechetenstelle an St. Nikolai auf Föhr; war 1758 errichtet, bis eine Absonderung des Fleckens Wyck ersfolgen würde, was nicht geschehen ist.

1810 Diakonat in Beddingstedt, Propftei Norberditmarschen; Jum Besten ber Schulen aufgehoben.

1811 Diakonat in Neuenbroot, Propstei Münsterdorf; zum Besten ber Schulen aufgehoben.

1813 Diakonat in Biol, Propftei Susum; jum Besten bes

Schulwesens aufgehoben. Es ward ein Kuster in Biöl und ein Distrittsschullehrer in Behrendorf angestellt.

Diakonat in Horft, Propstei Münsterdorf; zum Besten ber Kirche und Schule aufgehoben.

Diakonat in Barlt, Propstei Süberditmarschen; zum Besten ber Kirche und Schule eingezogen.

Diakonat am Dom in Schleswig; war 1621 errichtet, nachbem vorher die Frühpredigten burch einen Schulskollegen versehen waren.

1814 Paftorat der Neustadt Ploen. Es war 1685 von Herzog Hand Adolf, der die kleine Kirche erbaute, errichtet. Bon 1814—1824 besorgten die Stadtprediger die Gesichäfte, ohne Gottesdienst zu halten. Seitdem ist der Kompasior zugleich Prediger dieser Kirche.

Rompaftorat in Süderstapel; bis 1690 Diakonat.

- 1815 Diakonat in Olbenburg. Diakonat an St. Marien in Rendsburg.
- 1816 Radmittagspredigerstelle in Sonderburg; diefelbe war 1617 errichtet.
- 1818 Diakonat in Drelsborf, Propstel Husum; ein Theil der Einkunfte ward zur Berbesserung der Schulstellen verwendet, u. A. die Zehnten und das Land zur Küsterstelle gelegt.
- 1819 Diakonat in Rolbenbüttel, Giderstebt; die Ginkunfte fielen ans Bastorat.
- 1821 Katechetenstelle in Barmstedt; dieselbe war 1740 errichtet; der Katechet ward 1756 auch Pastor Adj.
- 1824 Diatonat in Bannesborf, Fehmarn.
- 1825 Paftorat ber Hallig Nordstrandisch-Moor, Propstei Husum; die 1656 erbaute Kirche ward durch die Fluth
  am 2. und 3. Februar 1825 zerstört. Die Gemeinde
  ward zu Odenbull auf Nordstrand eingepfarrt.
- 1838 Pastorat ber Hallig Nordmarsch, Propstei Husum. Die Rirche, 1599 erbaut, aber 1725 translocirt, ward 1840 abgebrochen und die kleine Gemeinde mit Langeneß

- verbunden. Schon von 1807-1813 hatten beibe Ge= meinden nur Einen Prediger.
- 1845 Schlofpredigerstelle auf Gottorf, 1769 errichtet (siehe 1713), ward zulegt von den Generalsuperintendenten verwaltet.
- 1848 Schlöfpredigerstelle in Angustenburg, errichtet bei Erbauung des Schlosses und der Schlostirche 1651, bis 1757 von den Pastoren zu Aherballig verwaltet; jest mit Ketting verbunden.
- 1854 Schloß- und Garnisonspredigerstelle in Glücktadt; war 1630 errichtet.
- 1855 Pastorat in Friedrichsort; errichtet 1632 bei Erbauung der Festung, die 1643 geschleift, aber 1661—65 wieder= erbaut wurde. Das Pastorat ging ein, als Friedrichs- ort zu einem bloßen Seesort degradirt worden war.
- 1863 Diakonat in Schenefeld, Propstei Rendsburg; aufgehoben wegen Abtrennung der neuerrichteten Kirchspiele Todenbuttel und Wacken von dem großen Kirchspiel Schenefeld.
- 1864 Katechetenstelle un der dänischen Kirche in Fleusburg, 1852 errichtet.
- 1869 Kompastorat in Hattstedt, Propstei Husum; in Anlaß der Wiederabtrennung des 1807 mit diesem Amt versbundenen Pastorats in Schobull.
- 1870 Diakonat in Wewelssteth, Propstei Münsterdorf. Diakonat in Delve, Propstei Norderditmarschen.
- 1872 Paftorat in Ording, Giderstedt. Mit demselben war seit 1820 der Schuldienst verbunden. Letztrer wurde nun wieder selbstständig, das Pastorat ward Unnex von St. Peter.

Seit der Reformation errichtete Predigerstellen.

Bon ben vorstehend aufgeführten wieder eingegangenen Stellen waren die meisten, namentlich sämmtliche Diakonate erst nach der Resormation entstanden. Dasselbe ist der Fall mit folgenden, noch bestehenden Diakonaten, deren Errich-

tung durchgehends in die Zeit vor 1600 fällt, jedoch sich nicht überall genau nachweisen läßt:

Propftei BaberBleben: in SaberBleben.

- Apenrade: in Apenrade (jest Kompastorat) und in Loit.
- , Sonderburg: in Sonderburg, Satrup (feit 1864 unbesetzt), Broader, Ulberup (seit 1852 unbesetzt).
  - Tondern: in Tondern, St. Johannis auf Föhr (jest Rompastorat), Niebull, Led.
  - Flensburg: in Flensburg an jeder der 3 Kirchen, Grundhof, Sörup, Gelting.
  - Gottorf: in Schleswig am Dom (jest Kompastorat).

Butten: in Edernforde, Gettorf.

"

,,

"

- Giberstedt: in Tönning, Biswort, Olbenswort, Garbing, Tetenbull (seit 1867 unbefett).
  - Hufum: in Hufum, Milbstedt (Kompastorat) Schwab= stedt.
- Femarn: in Burg, Landfirden, Betereborf.
  - Norderditmarschen: in Beibe, Renenfirchen, Beffelburen, Lunden, Benustedt, Tellingfiedt.
  - Süderditmarschen: in Meldorf (zwei Kompastorate), Marne, Brunsbüttel, Eddelad, Albersborf, Wöhr= ben.
  - Münsterdorf: in Beiensteth, Borösteth, Süberau, Renenkirchen, Heiligenstedten, Colmar, Crempe, Itehoe (Archibiakonat und Diakonat), Wilster (Archibiakonat und Diakonat),
- Rendsburg: in Rendsburg, Marienfirche, Kelling= hufen, Hohenwestedt, Nortorf.

Riel: in Breet, Schönberg, Reumunfter.

- Stadt Kiel: an der Nikolaikirche (ehemaliges Archidiakonat, jest St. Jürgen=Pfarrbezirk, s. unten).
- Propstei Olbenburg: in Olbenburg (Archibiatonat), Heiligen= hafen, Lütjenburg, Grube (jest Rompastorat), Renstadt (f. oben 1806; seit 1864 wieder un= besetzt).

Propstei Ploen: in Ploen (jest Kompastorat).

Segeberg: in Segeberg, Olbesloe.

Binneberg: in Ueterfen, Berghorn.

Außer biefen Pfarrftellen murben errichtet:

1555 Pastorat in Ocholm. In dem Marschtoog Ocholm, der 1550 eingedeicht ward, einem Ueberdleibsel des alten Nordstrandischen Kirchspiels Occoholm, ward 1555 eine Kirche erbaut, welche durch die Fluth 1634 zerstört, aber nach neuer Eindeichung 1647 wieder ersrichtet ward.

1603 Diakonat in Neuendorf, Propstei Münsterdorf (seit 1867 unbesetzt).

1614 Diakonat, jest Rompastorat in Elmshorn.

1620 Hauptpaftorat und Diakonat (jest erstes und zweites Kompastorat) in Glückstadt, welches 1616 erbaut warb.

1623 Hofpredigerstelle (jett Pastorat) in Glüdsburg. Die Gemeinde ward nach Erbauung des Schlosses Glücks burg von Muntbrarup abgesondert.

1631 Archibiatonat in Oldenburg.

1632 Paftorat an der Heiligengeist= (Rloster=) Kirche in Kiel. Die Kirche des ehemaligen Francistaner=Klosters ward vom König Friedrich I der Stadt geschenkt. Sie ward dann lange Zeit nicht regelmäßig benutt und zersiel in dieser Zeit sehr, so daß 1598 ein Theil einstürzte. Zu den Kosten der Wiederherstellung ward 1601 in der Stadt gesammelt. Die Kirche ward erst 1872 Pfarrkirche.

1632 Pastorat in Friedrichstadt. In der 1619 erbauten Stadt hatte von 1624—1632 der Diakonus in Coldenbuttel den Predigtdienst versehen. (Ueber das 1704 errichtete Kompastorat s. oben 1799).

1637 Pastorat auf der Hallig Hooge. In dem ehemals mit Mordstrand zusammenhängenden Kirchspiel Hooge war 1362 die Kirche in der "Mandrenkelse" untergegangen. Die jetzige Kirche ward 1637 gegründet.

- 1650 Kastorat der Dreisaltigkeitskirche in Altona; die Kirche ward suerst erbaut 1649, neu gebaut 1742—43.
- 1651 Pastorat der Kirche in Friedrichsberg, Schleswig, ersbaut 1650—51. (Ueber das ehemalige Kompastorat s. oben 1799.)
- 1661 Diakonat in Altona, seit 1692 Kompastorat.
- 1663 Pastorat ber Hallig Langenes. Gine alte Kirche auf Langenes war 1362 untergegangen; 1663 ward eine neue erbaut, nachdem die Hallig bis dahin zu Oland eingepfarrt gewesen war. Hospitalpredigerstelle in Elmshoru.
- 1670 Kompaftorat in Barmftebt.
- 1700 Pastorat an der Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg, erdaut 1696—1700. Ein Theil des ehemaligen Kampen (s. oben 1691) ward mit dieser neuen Gemeinde verbunden.
- 1701 Diakonat an berselben; seit 1768 Rompastorat. Die Stelle ward 1813 eingezogen, aber 1818 wieder besetzt.
- 1718 Baftorat an ber Seiligengeiftfirche in Altona.
- 1729 Archidiakonat in Toudern (feit 1862 unbefest).
- 1736 Paftorat in Großenaspe, Propstei Kiel. Bor 1736 war hier nur eine zum Kirchspiel Neumunster gehörige Kapelle, welche Herzog Karl Friedrich zur Pfarrfirche erhob. Statt ber sehr versallenen Kapelle ließ Kaiserin Katharina 1772 eine Kirche erbauen.
- 1736 **Paftorat in Borbesholm.** Die im Jahre 1332 erbaute Kirche war bis 1543 nur Klosterkirche, ward von 1565 bis 1665 für die Gelehrten- (Fürsten-) Schule benutt, blieb darauf 70 Jahr ohne Berwendung und ward 1736 zur Pfarrtirche erhoben, indem Herzog Karl Friedrich mehrere Dörfer von Brügge dazu legte.
- 1739 Paftorat in Lygumkloster. Die im Jahre 1368 erbaute Kirche war bis zur Resormation nur Klosterkirche. Sie ward dann dem Kirchspiel Nord = Lygum einverleibt, deren Bastor dort zugleich zu predigen hatte. Eine Beitlang (etwa bis 1609) ward zwar ein besonderer

Prediger bestellt, doch blieb Nordlygum Pfarrfirche, obgleich der Pastor im Flecken Lygumkloster wohnte. 1739 wurden die Gemeinden völlig getreunt.

1740 Zweites Bastorat in Kaltenkirchen, Propstei Segeberg. Die Gemeinde wurde in zwei Kirchsprengel getrennt, jede erhielt ihren eigenen Prediger. Zweites Compastorat an der Dreisaltigkeitskirche in

Altona.

1742 Adjunktur in Altona.

1743 Nachmittagspredigerstelle in Ottensen; ward bis 1841 durch den Adjunkten in Altona, dann bis 1863 durch Prädikanten verwaltet, seitdem durch einen eignen Adjuncten Ministerii (siehe 1873).

1752 Paftorat in Sörnerfirchen, Propftei Rangau. Die Gemeinde wurde von Bramftedt abgetrennt, die Kirche

1752 eingeweiht.

1763 Pastorat in Simonsberg, Propstei Husum. Seit 1717 hatte die Gemeinde nur einen Prädikanten gehalten (s. oben), jest wurde wieder ein sester Prediger angestellt. Gine neue Kirche ward 1830 erbaut.

1768 Zweites Baftorat in Rellingen, Propstei Pinneberg. Die Gemeinde ward gleichzeitig in zwei getrennte Pa=

rochien getheilt.

1770 Paftorat in Niendorf, Propftet Pinneberg. Die zur hamburgischen Kirche Eppendorf eingepfarrten holfteinisschen Dörfer wurden zu einer eignen Gemeinde verseinigt und in Niendorf 1769—70 eine Kirche erbaut.

1773 Paftorat am St. Johanniskloster vor Schleswig; bie Stelle war bis dahin mit dem Pastorat in Haddebpe

perbunben.

1798 **Abjunktur in Kiel;** nachdem gleichzeitig das Diakonat eingezogen war.

1843 Diakonat in Neustadt; war 1806 aufgehoben. (Es war wieder unbesetzt von 1844—1860 und jest seit 1864.)

1858 Zweites Baftorat in Nienstedten, Propstei Binneberg; die Gemeinde ward in zwei getrennte Pfarrbezirfe ge=

theilt: den Nienstedtner und den Blankeneser Distrikt; für letzteren ward ein eigner Pastor angestellt.

- 1863 Paftorate in Todenbüttel und in Baden, Propstei Rendsburg. Bon der großen Gemeinde Schenefeld wurden, nach Aushebung des Diakonats, vorstehende zwei neue Kirchspiele abgetrennt, jedes mit eignem Pastor.
- 1866 Pastorat an der Nordergemeinde in Altona; die Gemeinde wurde von der Hauptfirche Altonas abgetrennt und erhielt 1873 eine eigne Kirche.
- 1870 Diakonat in Wandsbed.
- 1872 Paftorat des Jakobi-Pfarrbezirks in Riel. Die Kieler Gemeinde ward unter Beibehaltung ihrer Einheit in 4 Pfarrbezirke getheilt. Das Hauptpastorat an St. Nikolai ward in das Pastorat des St. Nikolai-Pfarrbezirks, das Archidiakonat in das Pastorat des St. Jürgen-Pfarrbezirks verwandelt und beiden Bezirken die Nikolaikirche zugewiesen. Das Pastorat der Heiligengeist-(Kloster-) Kirche, die bisher keine Pfarrkirche war, erhielt den Heiligengeist-Pfarrbezirk. Neu errichtet ward der Jakobi-Pfarrbezirk, dem mit letztrem gemeinschaftlich die ebengenannte Kirche zugetheilt ward. Diakonat in Kappeln.
- 1873 Pastorat an der Westergemeinde in Atona, abgetrennt von der Hauptgemeinde; bis jest ohne eigne Kirche. Diakonat in Ottensen, errichtet statt der seit 1734 bestehenden Abjunktur.

## Bur Kritik

hor

## Schaumburger Grasenchronik Mermann bon Lerbeks.

Von

Dr. P. Basfe.

Mur gelegentlich hat bisher sich die historische Kritik mit der Schaumburger Grafenchronit des Hermann von Lerbet beschäftigt, ihre Angaben wohl im einzelnen auf ihren Werth oder Unwerth hin geprüft 1), doch nie im Zusammenhang beren Alter und Berfunft nachgeforscht. Auch in ber Duellen= sammlung ber Gesellschaft für die Geschichte ber Berzogthü= mer, in welcher ber sogenannte presbyter Bremensis und die Chronif der nordelvischen Sassen Blat fanden, ist -fie unberücksichtigt geblieben und boch fällt schon ber Umstand für fie ins Gewicht, daß fie unter ben historiographischen Bervorbringungen bes späteren Mittelalters, Die fich auf nordalbingische Verhältnisse beziehen, eine der ältesten ift, ihre Entstehung wohl noch in das lette Decennium bes bei uns sonst so wortfargen vierzehnten Jahrhunderts fällt und ber wichtigsten Erscheinung bieser Gruppe, bem presbyter Bremensis, mehr als um ein Menschenalter voraufgeht. Freilich ist ihr Gegenstand ein beschränkterer, nicht die Beschichte ber Lande selbst ihr eigentliches Thema, nur soweit fie identisch ist mit der des herrschenden Grafenhauses, soweit bes Landes Geschicke sich mit ben persönlichen seiner Fürsten verknüpfen, jog fie ber Berfaffer in ben Rreis feiner Be-Aber für jene Beit find es Individualität und trachtung. Charatter bes Fürstenhauses, welche in erster Linie die Ent= widlung bes Territoriums bedingen, die Geschichte ber Berr= scher ist durchgängig die Geschichte des Landes selbst.

<sup>1)</sup> so namentlich: Dr. F. A. v. Aspern in seinem Codex diplomaticus historiae comitum Schauenburgensium Bd. II. Hamburg 1850.

In einem auf die Geschichte des Schaumburger Grasengeschlechts bezüglichen Sammelbande, der außerdem noch ein
Chronicon Mindense, das Lippislorium des Magister Justinus, die übrigens werthlose Adolpheis des räthselhaften
Henricus Aquilonipolensis!) und desselben primordia urdis
Ludicanae enthält, gab der ältere Meibom im Jahre 1620
in 4° einen Abdruck der Lerbesschen Shronik mit schäsbaren
Erläuterungen heraus, und das Ganze sammt Noten wiederholte der Enkel in der Sammlung seiner Scriptores rerum
Germanicarum S. 489—620, so getreulich, daß er auch die
augenscheinlichen Druckseler mithinübernahm.

Ueber die von ihm benutte Handschrift hat Meibom teine Auskunft gegeben, doch kann sein Manuscript nicht von hohem Alter und großer Güte gewesen sein; dies anzunehmen verbieten die mannigfachen sicher nachweisbaren Lücken des lateinischen Textes und auffallenden Corruptelen, die nicht alle aus Nachlässigfeit des Drucks erklärbar sind.

Eine jüngere Abschrift des siebzehnten Jahrhunderts bewahrt die königliche Bibliothet zu Hannover, welche Blatt 1—39 den lateinischen Text unserer Chronit, Blatt 41—133 eine niederdeutsche Uebersetzung enthält. Sie stammt aus Meiboms Nachlaß?).

Bei diesem Stande des kritischen Materials brachte das Osterprogramm des Bückeburger Gymnasiums von 1872 eine dankenswerthe Bereicherung durch die Beröffentlichung einer niederdeutschen Bearbeitung nach einem in der fürstlichen Hosbibliothet zu Bückeburg befindlichen Papiercodex, der nach der Mittheilung des Herausgebers des Herrn Conrector Dr. Fuchs noch dem fünszehnten Jahrhundert angehört; er stützt sich dabei auf zwei Zusätze des Uebersetzers 3), nach denen es

<sup>1)</sup> Er hieß heinrich Bischer und stammte aus Nordheim. f. Leibnis. SS. rer. Brunsv. III, 677.

<sup>2)</sup> Berg: Archiv ber Gesellschaft für attere beutsche Geschichteftunde Bb. I. S. 472, Bb. VIII. S. 651. E. Bodemann: Die handschriften ber tonigl. Bibliothet ju hannover S. 320 Ro. 1463.

<sup>3)</sup> S. 189 u. 203.

nicht zweiselhaft scheint, daß dieser dem Aloster Möllenbeck angehörte und die Berdeutschung im Jahre 1467 angesertigt hat. Nach Kuchs Anführungen S. V/VI hat sich in der Handschrift das Manuscript des Bersassers selbst erhalten. Der Zusaß zu § 189 sindet sich auch in den angehängten Noten Meiboms angemerkt'), der ihn aber leider nicht mit niederdeutschen Worten, sondern in lateinischer Rücküberssehung wiederzieht, doch stimmt er auch so mit dem Bücksburger überein, und danach ist Vuchs zu berichtigen, der aus Neidoms Citat am Schluß der Chronit'): In exemplari Germanico haec addita sunt: Anno Domini MCCCCLXXIV etc. solgerte, daß diesem eine von der unsrigen verschiedene Uebertragung vorgelegen habe. Nur dieser Zusaß aber ist jener Handschrift eigenthümlich gewesen.

Das Berhältniß der beiden Texte, daß der lateinische Original, der niederdeutsche Ableitung sei, hat Fuchs richtig erkannt und an einer Reihe von Beispielen erwiesen, ebenso auch die Lebenszeit Lerbeks und die Absassungszeit der Chronik richtig bestimmt, gegenüber Leibniz, der in einer Note zum chronicon episcoporum Mindensium, durch eine Stelle verleitet<sup>3</sup>), in der Lerbek ältere Auszeichnungen wörtlich in sein Werk herübergenommen hat, ihn ins dreizehnte Jahrshundert setzt, und gegenüber Ottokar Lorenz, der ohne hinsreichende Begründung ihn bis gegen 1500 herunterrückt<sup>4</sup>). Um die Mitte des fünszehnten Jahrhunderts kam der b) lateinische Text in die Hände des Osnabrücker Canonicus Lambert von Bevessen, desselben, der Ertwin Erdmann zur Absassung seiner Osnabrücker Bistumschronik veranlaßte 6) und dieser nach Hermann Hamelmanns Zeugniß in seinen: opera

<sup>1)</sup> S. 81 der Ausgabe von 1620. (M. 88. I. S. 547.)

<sup>2)</sup> S. 44 u. Meib. SS. rer. Germ. I. S. 521.

<sup>3)</sup> SS. rer. Brunsv. II. S. 189, 189 R. \*.

<sup>4)</sup> Deutschlands Beschichtequellen b. M. A. G. 126.

<sup>5)</sup> f. Beddigen u. Mallintrodt; Magagin f. Beftfalen. 1799. C. 387. Beddigen: Sandbuch b. bift. geogr. Literatur Beltfalens. G. 53.

<sup>6)</sup> f. Meib. SS. rer. Germ. II. S. 195.

genealogico-historica: S. 230: hoc chronicon et alia quaedum restitui, describi et augeri curavit<sup>1</sup>). Er ließ also Abschrift nehmen und eine Fortsetzung ansügen, das dunkle restitui scheint auf ein Neuordnen der Lagen und Blätter und vielleicht ein Einbinden des beschädigten Codex bezogen werden zu müssen. Wie dem auch sei, jedenfalls ist die Chronit in der Gestalt, wie sie uns vorliegt, nicht einer solchen zweiten Redaction unterworsen worden, eine Fortsetzung — und das scheint doch das augeri besagen zu sollen — sindet sich nicht und der Text der Chronit dietet nirgends genügenden Anlaß, die Retouche einer zweiten Hand anzusnehmen, zumal die Borrede gleichsalls entschieden erhalten ist, wie sie aus Lerbess Feder hervorging.

Doch aber ist, wie erwähnt, der lateinische Text nicht ganz von Berderbnissen frei geblieben, sondern durch eine Reihe von Auslassungen entstellt, die auszufüllen der neue niederdeutsche die Möglichkeit bietet.

Nicht hieher zu ziehen sind solche Zusätze der deutschen Bersion, in denen der Nebersetzer seinen Lesern die Erkläung eines ungewöhnlichen oder eines Fremdworts schuldig zu sein glaubt wie S. 4 über Olympiaden, S. 25 über colossus, S. 52 über Kemnaten, oder wenn er eine Corruptel seiner lateinischen Borlage, die ihm unverständlich blieb, nach Möglichteit zu interpretiren versucht, wie S. 10 den Ausdruck: auctorem pecuniae, wo unser lateinischer Text richtig nach Helmold I. 56 auctiori pecunia liest. Doch ist er in der Regel auch aufrichtig genug, seine Zusthaten selber als solche zu bezeichnen.

Die zu ergänzenden Lücken sind folgende: Fuchs S. 7/8 sindet sich der Satz: In deer tijd starks — Karels, für welchen der entsprechende im Lateinischen sehlt, er ist ent=nommen aus dem von Lerbet vielsach excerpirten Heinrich von Herford (herausgegeben von Potthast S. 153) und danach auch für den lateinischen Text zu beanspruchen.

<sup>1)</sup> bergl. G. 40, 222, 700.

- F. S. 10: Sues dosse Hinrikus ghebuwet. Aus Helm. I, 56.
- S. 13: Do dit horde de greve ud synem lande, aus Helm I, 64, wodurch das bei Lerbek folgende: Quo rumore comperto erst seine Beziehung erhält.
- F. S. 14 Busat die Worte: unde Ethelerus stridden, entnommen aus Helm. I, 67.
- F. S. 25: Twe yaer hijr na epyphanyen. Aus Heinrich von Herford S. 163; so erhält das: Eodem tempore erst ben richtigen chronologischen Plat.
- F. S. 52: Alse se nu sus stridden de synd deep. Das im Lateinischen folgende Nam findet dadurch erst seine Erklärung.

Es hat also bem beutschen Text ein in mancher Beziehung besserre lateinischer Cober zu Grunde gelegen.

. Kleinere Emendationen werden sich gelegentlich ergeben. Wenden wir uns zu den Quellen der Chronik, so sind es in erstex Linie Helmold und Heinrich von Herford 1), die Lerbek das Material für seine Compilation geliesert haben, . und zwar dieser für die Reichsgeschichte, jener sür die Lan=

besgeschichte ber überelbischen Begenden.

Als er bann über die von Helmold behandelte Zeit hinausgelangte — benn Arnolds Fortsetzung hat er nicht getannt und einzelne Anklänge sind durch die bei Heinrich von Hersord aus Arnold entlehnten Fragmente zu erklären wandte er sich einer oder mehreren Auszeichnungen des deutschen Nordens der Folgezeit zu. Das Verhältniß der hier in Betracht kommenden Chroniken und Annalen ist dis in die Neuzeit mehr oder minder controvers gewesen, mit mehr als einer derselben wird sich im Folgenden eine Verwandschaft ergeben. Die nächsten Verührungspuncte bieten die Annales Hamburgenses<sup>2</sup>) zu den Jahren 1177, 1180 und

<sup>1)</sup> Diefem folgt er auch hauptfachlich in feinem Chronicon episcoporum Mind. f. Baip: Jahrbucher bes beutschen Reichs C. 249. D. Lorenz a. a. D. S. 126.

<sup>2) 3</sup>ch citire unter ber Sigle: A. H.

1181, doch ist die Erzählung jener Jahre hier so mit aus Helm. I, 86 entlehntem verquickt, daß fie Beziehung auf die Belagerung Cremas vom Jahre 1159/60 erhält.

Man vergleiche:

Lerb.:

Praesidio expugnato Dux in Saxoniam diverti dispo-(Dies noch aus Hel= mold mit Aenderung des reversus est in diverti disposuit, um ben Anschluß für die folgende Erzählung zu gewinnen.). Caesar haec intelligens, pedibus ducis humiliter, ut secum maneret. provolutus supplicat. imperatorem exaudire contempens nec de terra levare volens, Imperatrix eum levat dicens: Surge mi domine et memor esto huius casus et memor sit deus. Dapifer ergo ducis haec videns dixit: Domine corona imperii ad pedes vestros venit et adhuc caput vestrum ascendet. Duce ergo recedente fortuna cum eo labefactari coepit. imperator, Mediolano subjugato, Wertzeborg Curiam solemnem celebrans, abjudicat Duci Henrico omne feudum, quod ab imperio et episcopis tenuerat. Post tres autem annos imperator A. H. (Albiani Langebek. SS. rer. Dan. I, 204, 205.)

Ao. 1177.....

.... Item imperator offensus Mediolanensibus, vocavit in auxilium principes, et quia dux Henricus erat ei gravis, ad pedes ejus procedit et, dum eum levare contempsit, imperatrix eum levavit, dicens: . Surge mi domine et memor esto huius casus et memor sit dominus. Jordanus dapifer glorianter dixit duci: Domine, corona imperii ad pedes vestros venit, adhuc in caput vestrum ascendet. Sed fortuna ducis ab eo tempore coepit labefactari.

1180: Imperator Werceborch curiam habens, abjudicavit duci omne pheudum, quod ab imperio tenuit et ab episcopis....

1181: Imperator Lubeke veniens, civitatem in deditionem accepit. Item Henricus dux se in potestatem Lubeke veniens, civitatem in deditionem accepit. Henricus vero humiliatus sanctos fines imperii ad tres annos abjurat et in Angliam profectus est.

imperatoris dedit et fines imperii ad tres annos abjuravit et Angliam intravit.

Die Uebereinstimmung ist eine vollständige, Lerbets kleine stilistischen Abweichungen sind bedeutungslos, die Zeitangabe: post tres annos ließ sich aus eigener Rechnung einslechten. Auf die einzige thatsächliche Erweiterung: subjugato Mediolano wird später noch mit einigen Worten zurückzukommen sein.

Im Folgenden compilirt Lerbet in der Hauptsache aus Helmold und heinrich von Herford, erst in der Zerstörung Bardewifs (1189) und dem Zuge des Danenkönigs Anut (1199) schlieft er sich wieder an A. H. an.

Lerb.

Transactis post haec paucis annis Henricus Leo opulentam civitatem Bardewick destruxit, unde versus:

Dux post M. post C., post octoginta novemque Bardewick destruxit, Simonis sol quando reluxit. Eodem anno rex Danorum Kanutus stimulo invidiae agitatus, manum potentiae extendere attentat, unde Hammenborg et Stadium expugnare attentat. Adolphus viriliter residens eique usque ad Eydoram fluvium cum Hardewico Bremensi archiepiscopo occurrens, Danos in fugam vertebat.

## A. H.

1189: Bardewich a duce Henrico destruitur die Simonis et Judae.

1199: ... Item Kanutus rex Danorum Hamborch et Stadium expugnare proposuit, sed Hartwicus archiepiscopus et comes Adolfus ei ad Eidoram fluvium obstiterunt.

Für die ausmalende Weise Lerbets sind diese Sätze charatteristisch, die Wiederholung des attentat, die Häufung der
Participien, die doppelte Einschaltung des viriliter, eines auch
sonst gerne von ihm gebrauchten Epithetons, alles das, um
dem Helden mehr Relief zu geben, als der kurze Bericht der Quelle gewährte. Nicht als eigene Zuthat anzusehen sind
dagegen die beiden Hexameter, sie sinden sich, ohne daß sonst
sich eine Aehnlichkeit zeigt, auch in Engelhusens Chronik'),
aber mit dem Fehler septuaginta statt octoginta<sup>2</sup>).

In gleicher Weise ist Lerbet S. 24/25. S. 508: Post hoc — fundatur auf A. H. 1201 und 1203 zurückzuführen, in der Herstellung überleitender Sapverbindung zeigt sich des Compilators Streben, das annalistische Gerippe in pragmastischen Zusammenhang zu bringen.

Ebendaraus geschöpft ist der Dänenzug vom Jahre 1216 (S. 27. S. 509); da aber Lerbek seine Quelle misverstand und den comes Albertus in comes Adolfus verlas, wird er genöthigt, um in die so ganz unsinnige Stelle einiger= maßen Alarheit zu bringen, durch Einschieben der Worte: capta civitate, eine zweite Eroberung Hamburgs zu ersin= den, erst durch den Dänenkönig, nachher durch Adolf und eben diesen Beiden den Bau der Burgen zuzuschreiben, der ersteren zur Sicherung der dänischen Einnahme, der zweiten zur Blockirung der Stadt.

Mit falscher Antnüpfung: Quatuor ergo annis (statt 9) ist dann die Rückehr Adolfs 2c. — repraesentant, aus A. H. 1225 und 1226 entnommen.

Zuruckgreisend in der Zeit schließt der Chronist hieran die Eroberung von Börde vom Jahr 1218, ben Vertrag zwisschen Psalzgraf Heinrich und dem Bremer Erzbischof über die Grafschaft Stade 1219, bessen weder die A. H. noch

<sup>1)</sup> Leibn. SS. rer. Brunsv. II. E. 1105.

<sup>2)</sup> Eigentümlicher Beife lief't ber beutsche Teft (Fuche S. 27 unten): nogon undo nogontigestn, wodurch bas folgende: Eodom anno einigermaßen richtige Beziehung erhalt, die Berftörung Bardewife aber um zehn Jahr zu spat gesept wird.

Albert von Stade gedenken, der dagegen sich ausführlich in der Sachsenchronik findet in einer der Lerbekschen ganz entsprechenden Fassung. Die Einnahme von Börde freilich steht auch A. H. 1218, doch da schon durch das Berlassen der Zeitfolge hier sich ein Abschnitt documentirt, wird auch für dieses Factum die Quelle in der Sachsenchronik zu suchen sein (ed. Maßmann S. 461).

Es ift gurudguführen:

L. S. 27. S. 509: Item discordia — apud Ravennam roborat auf S. (ed. M. S. 464): Do wart vorsonet — to Ravene,

L.: Adolphus itaque posthaec — obsides posuit auf S. S. 469: Dar na an sente Thomas avende — 471: de hertoge Hinric Horborg, S. 472: In deme silven jare — siner lude vele.

Bunächst sind einige Berderbnisse bes lateinischen Textes zu heilen: es sind nach S. und dem deutschen Wortsaut (Fuchs S. 32) in den Sat: Dux — retinuit hinter et ipsam comeciam die Worte: ecclesiae Bremensi einzuschies ben, später statt: Alberti de Luneborg, das richtige de Louwendorg zu schreiben, das Lösegeld pro quinque millibus in quinquaginta millibus zu ändern, die XXIIII anni in XXIII nach- Fuchs in Uebereinstimmung mit S. zu bes richtigen.

Trägt die erste Stelle zur Entscheidung des Abhängigsteitsverhältnisses nichts aus, so ist die zweite dafür nicht ohne Bedeutung, die verunglückte Karticipialconstruction in der Periode Henricus de Swerin — vinculatur, die in die Darstellung selbst eingestochtene Bibelstelle (Matth. 7, 2), welche in S. als Citat eingesügt ist, zeigen, auf welcher Seite das Original zu suchen ist.

Klarer als dies alles aber beweist die schon erwähnte chronologische Unsicherheit und daß des Grasen Abolf Zug vom Jahre 1225 zweimal, erst mit den Worten der A. H.

<sup>1)</sup> Citirt ale: S.

und gleich hernach benen ber Sachsenchronik entsprechend erzählt wird, ohne daß Lerbek die Identität bemerkt, daß hier ber Chronist zu einer andern zweiten Quelle griff.

Es folgt L. S. 28. S. 510: Istis peractis — quibusdam interfectis — S. M. S. 473, 474.

Freier und unabhängiger von seinem Material bewegt fich Lerbet in der Schilberung ber Schlacht von Bornhöveb. Den Schauenburger Brafen als Kriegshelben, nicht minber aber als Streiter Christi ju feiern, ift bie leicht erkennbare Ab= ficht bes Chronisten. Und das Ereigniß, bedeutsam als Wendepunkt im Leben Abolfs, wichtig für die Ausbreitung bes Predigerordens, bem Lerbet felber angeborte, bot bagu wohl ben schicklichen Unlag. Wird baber auch bes von ben benachbarten Fürften geleifteten Beiftanbes gedacht, - als Grundlage ist die Sachsenchronit anzusehen, aus A. H. find einige Bufage - fo ift boch Graf Abolf Feldherr und Sieger auf bem Schlachtfelb. Es tann nicht Wunder nehmen, bag in ber fo pointirten Erzählung auch die Sage Raum fand. Um Marienmagbalenentage war bie Schlacht geschlagen, nach berselben Seiligen ward bas gleich barauf gestiftete Domini= canerfloster in Lübeck benannt, es war natürlich, daß bie Sage hier ihre Gestaltungsfraft versuchte. Detmar 1) noch begnügt fich, zum Lobe ber Tagesheiligen aufzuforbern, nur leise laffen seine Worte burchbliden, baf er ihrer hülfreichen . Einwirtung ben Sieg ju verbanten glaubt, Rorner 2) bringt bie Sage in ihrer ausgebilbeten Form: Auf bes Grafen Gebet fängt Maria Magdalena bie bem beutschen Beere ent= gegenleuchtenden Sonnenstrahlen mit ihrem Schleier auf. Lerbet giebt eine Mittelftufe: Mit erhobner Sand fegnend erscheint die Beilige in den Wolten.

Noch verständlicher beuten auf die der Darstellung zu Grunde liegende Tradition die angehängten Hexameter, die genau so bei Korner wiederkehren (Eccard II, S. 859); da

<sup>1)</sup> ed. Grautoff I. S. 106. .

<sup>2)</sup> bergl. Dahlmann: Lubede Gelbftbefreiung.

im übrigen zwischen beiden keine Berwandschaft obwaltet, werden auch diese Berse aus gemeinsamer Quelle, vielleicht aus einer im Kloster versaßten Inschrift, herzuleiten sein, zumal Lerbek selber in Lübeck gewesen ist!).

Die Stedingerfämpfe find gleichfalls S. nacherzählt.

Lerb. S. 29. S. 510.

Eodem tempore Stedingi dominis suis rebellare coeperunt fidem prave et legem abnegantes, castra et munitiones terrae suae igni tradentes, jugum suorum superiorum a cervicibus excusserunt. S. M. S. 447:

Des silven jares untsetten sic de Stedinge weder ere rechten herscap unde braken de borge, de in ereme lande waren.

Biehen wir hinzu die Chronit Alberts von Stade, zum Jahre 1204 — benn die A. H. schweigen hierüber —: Stedingi comiti Mauricio coeperunt et aliis dominis rebellare<sup>2</sup>), so fällt der Anklang an Lerbeks Ansangssatz auf.

In den Worten Lerbeks: His diebus — cepit find die briben gleichnamigen, auf einander folgenden Bremer Erzsbischöfe zusammengeworfen, der Inhalt aus S. M. 456/57 und 464/65 compilirt.

Lerb.: Contra hunc Gerhardum — devastavit == S. M. S. 4803).

Lerb.: Post haec Gerhardus — destruitur = S. M. S. 478/80. vergl. A. v. St. a. 1230 und 1232.

Lerb.: Eodom anno — Aldenborg ..... cum ducentis viris interfecerunt<sup>4</sup>). — S. M. S. 480/81.

Lerbet fügt ben Märtyrertob bes Dominicanerbrubers

<sup>1)</sup> f. unten G. 142. 147.

<sup>2)</sup> SS. XVI. ©. 354.

sin veddere de hertog Hinric with falschich dum avus suus Henricus Leo.

<sup>4)</sup> vor traditi sunt ift igni einzuschieben. Diese Lude bat auch ber beutsche Lext (Fuche § 117).

Henricus de Brema ein, ben ich sonst nicht zu belegen weiß, bann geht die Uebereinstimmung in gleicher Weise fort:

Lerb. ©. 29. ©. 510: Et quia — imposuit et terminavit = S. M. ©. 482/83.

Daß die Zahl der Pilger in Lerbets beiden Texten auf 4000 statt der 40000 der Sachsenchronif angegeben wird, erklärt sich leicht als Versehen aus der gleich folgenden Zahl der Erschlagenen.

Die angefügten Hexameter geben gleich dem Prosatexte ben Tag der Schlacht von Altenesch auf 6. Kal. Junii an, was dem Datum der Sachsenchronit entspricht. Schumacher 1) hat nachgewiesen, daß diese Berse aus einem früher in Stade befindlichen Copiar stammen, daraus mag sie Lerbet in den Text gesetzt haben 2). Die Annahme, daß hier Albert von Stades Irrtum vermieden und die genuine Lesart im Text erhalten sei, wird dagegen kaum statthaft sein 3).

Graf Adolss Pilgersahrt und die Einsetzung Herzog Abels als Bormundes seiner Kinder, welche bei Lerbet S. 32. S. 512 in falsche Beziehung zur Reise nach Liefland gebracht ist, da die A. H. und A. St. sie erst nach Adolss Eintritt ins Kloster zum Jahr 1239 erzählen, läßt sich noch auf die A. H. zurücksühren 1238 und 1239, für den folgenden Satz muß Albert von Stade hinzugezogen werden.

<sup>1)</sup> Die Stedinger. Bremen 1865. S. 241, 242.

<sup>2)</sup> Durch feine Bermittlung fdeinen fie in die Raftedter und Erdmanns Oonabruder Chronit übergegangen ju fein.

<sup>3)</sup> SS. VVI. S. 362 R. b. Weiland: Frschung z. deutschen Geschichte Bd. XIII. S. 172. Ganz unfinnig berichtet der deutsche Text: (F. S. 35, § 119) . . . togen yn dat land Stedingorum sexto kalendas Junii dat ys des darden dags na sunte Johannis daptisten efte yn dem dage Johannis et Pauli!

Lerb : S. 32. S.512.

Iste Abel fuit filius
Waldemariregis Daciae, qui anno praecedenti, antequam
Adolphus ordinem
intraret, duxit filiam
Adolphi in maxima
pompa in terra
Holsatiae septimo
Kal. Maii 1).

A. H. 1237.

Dux Abel, filius Waldemari regis, duxit filiam Comitis Adolfi in terra Holsatie. A. v. St. SS. XVI. ©. 363.

Dux Abel filiam comitis Adolfi de Scowenborch duxit in uxorem 7. Kal. Maii.

Hier bietet Lerbet die reichste Fassung selbst nach Abzug der entschieden seiner Feder angehörenden chronologischen Rech= nung; es bleibt die Alternative, ob er aus den beiden an= deren combinirt hat, oder, ob jene auf eine dritte reichere Quelle zurückgehen, aus der auch Lerbet schöpfte.

Gleich die nächste Notiz findet in keiner dieser Aufzeich= nungen ihre Controle. Für sie ist S., vielleicht aber auch die Chronif des Lübecker Lesemeisters Detmar zu vergleichen.

Lerb. S. 32. S. 512.

Omnis enim discordia et controversia inter regem Danorum et Adolphum sedata est, episcopo Bremensi Gerhardo hoc fideliter agente. S. M. S. 476.

Do makede de biscop van Bremen ene evenunge twischen deme koninge unde eme unde graeven Alve, also dat des koninges sone Abel graeven Alves dochter name. Also wart dat orloge do vorsent.

Dazu Detmar 1229 (S. 107):

By der tyd sonede biscop Ghert van Bremen den koningh van Dennemarken unde greven Alve, also dat

<sup>1)</sup> vergl. Detmar (ed. Grautoff I. E. 117): dat wart over seder sineme vader deme koninghe vil led.

des koninghes sone Abel scholde nemen des greven Alves dochter.

1237 (S. 117): Do nam hertoghe Abel greven Alves dochter Mechtilde, de eme vorlovet was.

Der Gleichklang der Worte allein ist hier nicht im Stande, etwas auszutragen für die Bestimmung des Abhänsgigkeitsverhältnisses, da S. ebenfalls Quelle für D. ist; spricht für jene die schon nachgewiesene anderweitige Verwandschaft, so wird weiterhin auch mit diesem sich nahe Berührung zeisgen, für D. aber fällt ins Gewicht, daß bei ihm wie bei L. die Ereignisse von 1229 und 1237 in Zusammenhang gesbracht sind, wenn auch L. in seiner compilatorischen Weise Daten und Kacta zusammenwirft, die D. in ihren einzelnen Momenten chronologisch richtig trennt.

Abolfs Rückehr aus Liefland und sein Eintritt in ben Franciskanerorden in Hamburg (L. S. 32. S. 512, 513) lassen sich an sich, da A. H. und A. St. verbotenus übereinstim=men, nicht auf einen von beiden zurücksühren, doch gibt die Dispensbulle Innocenz IV, die L. und A. St. gemeinsam ist, für diesen den Ausschlag.

Mit falscher Jahreszahl (1250 statt 1244) anknüpsend geht das solgende — in die S. Gregorii Papae auf A. H. 1244 resp. A. St. zurück.

Thatsächlich Neues bringt L. in einigen Ergänzungen, es sind die Zeitbestimmung, daß Adolf 23 Jahre im geistlichen Stande verlebt habe, die Darbringung seines Sohnes, sein Tod und seine Bestattung zu Kiel, das er gegründet. Die unrichtige Jahreszahl 1250 muß, da sie sich in beiden Texten sindet und auf sie die entschieden selbständige Angabe: Post haec vero annis XI zurückgeht, auf alter handschrist= licher Verderbniß beruhen.

Die übrigen Zusätze L's finden sich in gleicher Weise in der Holsteinischen Reimchronit 1) v. 90, v. 97—100 und in: "Nachricht des Francistanerklosters zu Kiel über des

<sup>1)</sup> Lappenberg : Samb. Chronifen G. 213-218.

Grafen Abolf IV von Holftein", in den Jahrbüchern für Landestunde IV, 374—377¹). Letztere hat neben anderem auch die päpstliche Bulle aus Albert entlehnt, doch zweissle ich, ob sie oder beide als Quellen Lerbets anzusehen sind, da trotz der Uebereinstimmung der Facta, die Divergenz des Ausdrucks eine bedeutende ist.

Es folgt:

Lerb.:

Anno tertio Adolpho in ordine agente, duo filii eius Johannes videlicet et Gerhardus, de studio Parisiensi redeuntes, cum magno gaudio Hamborg a clero et populo sunt suscepti; siquidem expectati desiderio magno, quia terram eorum Ericus<sup>2</sup>), rex Daciae infestabat. Hic Johannes tanquam senior primogenitus comeciam gubernans castrum Thodeslo anno domini MCCXLVIII fundavit.

A. St. S. 371,

Johannes filius frātris Adolfi, comes Holtzatiae, 16 annorum, et frater eius Gherardus, de Parisius, ubi plus quam duos annos steterant, a suis non modico desiderio exspectati, incolumes redierant octava Francisci feria quinta in Hammenborch cum maxima cleri et populi tripudio sunt recepti. Terram invenerunt sub gwerra, Erico rege Daciae eam cum omnibus, quos in auxilium sui sollicitare poterat, infestante. S. 372 **a**. 1240...

Modicum ante Johannes comes Holtzatiae castrum aedificaverat in Todeslo.

A. H. 1246:

Item Johannes et frater eius Gerardus, comites Holsatie, de Parisius redierunt, et octava Francisci, cum magno cleri plebisque tripudio, in Hamborg sunt recepti.

<sup>1)</sup> vorher bei Westfalen: Mon. ined. II, 63 ff.

<sup>2)</sup> Sinnlos lesen hier L's beibe Texte: Henrico (F. § 131).

Hier kann nur Albert oder eine ihm nahestehende Auf= zeichnung L's Quelle gewesen sein. Alberts Notiz zum Jahre 1249 erweist fich burch den Beginn: Modicum ante als nachgetragen, die vielleicht ursprünglich ihren Plat in ähnlicher Berbindung wie bei L. hatte.

Lerbets nächster Sat ist vollständig verberbt, offenbar irrte bas Auge bes Abschreibers vom ersten: episcopo Bremensi Gerhardo jum zweiten und ließ bas bazwischenste= hende aus. Mit Bulfe bes niederdeutschen und ber A. H. zu den Jahren 1250 und 1258 ist der lateinische Text fol= genbermaßen zu reconstruiren 1):

Biennio vero elapso comes Johannes cum episcopo Bremensi Gerhardo et avunculo suo Symone Patherbrunnensi episcopo, expeditionem versus Daciam ordi-Episcopo Bremensi Gerhardo mortuo Johannes navit. et Gerhardus etc.

Weiland a. a. D. S. 186 ist burch die Bergleichung ber A. H. und D. zu bem-Schluß gekommen, baß auch über bas Jahr 1256 hinaus, erstere nur "ein Ercerpt schlechtester Qualität" seien und diese Wahrnehmung wird bestätigt durch die Erzählung der in Folge der zwiespältigen Erzbischofsmahl amischen Bilbebold und ber Stadt Stade einerseits, ben Holfteinischen Grafen und ber Stadt hamburg andrerseits entstandenen Fehde in den Jahren 1258-1260. Gegenüber ber sprungweisen mit anderen Rachrichten vermengten Darstellung ber A. H., zeigt ber Bericht L's, mag er immerhin aus reicherer Borlage gefürzt sein, verständlichen pragmati= schen Busammenhang. Die in ben A. H. mertwürdigerweise nicht ermähnte Belagerung von Stade 2), ist von Lerbet, wie fich aus bem: "Bericht über ben von ber Stadt Samburg für

<sup>1)</sup> Die deutsche Berfion nennt den Erzbischof falfcblich zweimal Albert, hat aber fonft ben Sat richtig überliefert (F. S. 39. § 132).

<sup>2)</sup> Der Friede zwischen Samburg und bem Erzbischof tam erft 1266 ju Stande (Sbar Urionba) I. Ro. 704); v. Aspern a. a. D. S. 219 macht obne Grund baraus einen zweiten.

bie Grafen von Holftein getragenen Kostenauswand" ergibt, burchaus richtig bargestellt:

L .: .

Hamburgenses vero in Albia versus civitatem magnis navibus et viris fortissimis Stadium obsederunt, Stadensibus viriliter se defentibus, multi ab utraque parte in aquis perierunt,

Hamb. Urfundenbuch No. DCCCXVIII S. 673.

..... up ..... legheden ses kogghen vor de Swynghen. Dar worden vele user borghere gevanghen, ghewundet unde gheslagen,

und es gewinnen danach für die Aushellung der zwischen den Erzbischösen und den Holsteinischen Grasen schwankens den Hoheitsverhältnisse über die Stadt Hamburg die Worte: Hilliboldus vero ..... Johanni et Gerhardo civitatem Hamburgensem in seudo porrigere recusavit, objiciens eis, quod tempore absentiae ecclesiam suam damnis et injuriis devastaverunt, eine nicht geringe Bedeutung 1).

Die Belagerung und Eroberung von Wildenscharen, der Zug Alberts von Braunschweig, sind mit unerheblichen Zussähen nach A. H. 1260, 1261 berichtet. Lerb. S. 33, S. 513: Archiepiscopus autem misit — coegerunt; Anno vero sequenti?) — juvarunt; Dux ergo — turbatus recessit; auch hier reichere Fassung, der gegenüber A. H. als Auszug erscheinen. Mitten hinein gefügt ist das dem Grasen Ioshann zu Lübeck passirte Abenteuer, das inhaltlich gleich, aber aussührlicher, von Detmar zum Jahre 1261 erzählt wird 3),

<sup>1)</sup> f. Baig: Schleswig-Holfteins Geschichte I, S. 90, 109. Ufinger: Deutsch-danische Geschichte S. 397, 398. Roppmann: Rleine Beitrage gur Geschichte b. Stadt hamburg. Zweiter Beitrag: Zur Geschichte b. Rechts u. b. Berfassung S. 14 ff.

vergl. auch Samb. Urtbnbch G. 474, Ro. 570.

<sup>2)</sup> Das Jahr 1256 muß nach dem deutschen Text in das richtige 1261 verbeffert werben.

<sup>3)</sup> hinter: a quodam milite Borchardo ift nach D. und bem beutschen Text: Voet oder Voss einzusehen, vielleicht auch de alta domo in de alia domo ju andern.

die hier bemnach beide auf gemeinsame Quelle zurückgehen, unter der ich mit Weiland nur die den A. H. und A. St. gemeinschaftliche verstehen kann. Der Feldzug von 1261, die Schlacht auf der Loheide, die Gesangennahme der Königin Margareta und ihres Sohnes Königs Erich, die Verlobung Johanns von Braunschweig mit Gerhards Tochter lassen sich auf A. H. 1261 und 1265 zurücksühren, die Zusätze Lerbets zeigen seine Bekanntschaft mit den über Margareta und das Dannewirk entstandenen Sagen!).

Sobald Lerbets Erzählung über bie Zeitgrenze hinaus= gelangt, bis zu der wir mit Sulfe jener verwandten Auf= zeichnungen ihn zu controliren vermochten, nimmt feine Darstellung einen durchaus anderen Character an, kärgliche zu= sammenhangslose Notizen treten an die Stelle der bisher verhältnifmäßig reichen und, weil auf guten Quellen beru= hend, getreuen und richtigen Darstellung, ein Mangel, der seinen Grund barin hat, daß Lerbets Borlage hier abbrach, ebenda, wo uns die A. H. verlaffen, ihm für die Folgezeit solche fichere Grundlage fehlt, er vielmehr fümmerlich von ferne und nah aus ben mannigfaltigsten Fragmenten ein Mosait zusammenzusenen genöthigt ist, bas weber auf Ginheit noch auf Bollständigkeit Unspruch machen kann, aber aller= bings auch nicht macht. Lerbet zeigt fich hiebei als Chronist von einer nicht unvortheilhaften Seite, er theilt nicht die Neigung anderer, ben Mangel genauer Renntnik burch stili= stische Külle zu verschleiern, er gesteht ihn offen ein und sucht ihm abzuhelfen nach bestem Wiffen und Können. ben Endpunkt ber A. H. angeknüpfte Schilderung westfälischer Berhältnisse beruht nach des Verfassers Worten auf Minde= ner Privilegien: Haec breviter multis dimissis ex ecclesiae Mindensis privilegiis colligens abbreviavi. Im Dom ju Minden hängende Fahnen, ein gemaltes Fenster in ber Rirche der Dominicaner zu Lübed, das er selbst gesehen, eine

<sup>1)</sup> f. Lappenberg: Chronicon Holtzatiae auctore Presbytero Bremensis. Riel 1862. S. 37, R. 3 u. 4.

Grabschrift in Hameln sind die einzigen ihm besannten Zeugen für diesen Zeitraum: Sciendum est, quod anno domini MCCLXI usque ad annum XIV sequentem de gestis comitum in Schowenborg nihil scriptum inveni, nisi tantum etc., und: Omnis ambiguitas circa praedicta tolleretur, si comitum saltem obitus certus haberetur et sciretur.

Der Widerspruch, der darin liegt, daß nach seiner eigenen Bersicherung ihm vom Jahre 1261 ab die ältere Borlage gesehlt, er aber doch noch das Jahr 1265 der A. H. gekannt hat, mag so zu erklären sein, daß in der ihm zu Gebote stehenden Handschrift seiner Quelle die Jahresbezeichnungen nach 1261 mangelten und er, dadurch verleitet, den ganzen Schluß unter dies Jahr subsumirte!).

Uns find im ganzen Berlaufe ber Untersuchung eine Reihe Beobachtungen entgegengetreten, die in nahem Zusam= menhang stehen mit theilweise schon früher, lebhafter in letter Zeit besprochenen fritischen Fragen.

Lappenberg hatte einst in Pert Archiv Bd. VI. S. 357—363 die Ansicht ausgesprochen, daß die Hamburger Annalen, früher Annales Albiani genannt, als ein Auszug aus der Chronit des Stader Abtes Albert anzusehen seien, die außer unbedeutenden Erweiterungen ihrer Borlage nur für die Jahre 1257—1265 eine selbständige Fortsetzung und eigenen Werth besäßen, er hatte, von dieser Ueberzeugung geleitet, sie in die Monumenta Germaniae historica SS. XVI, S. 382—385 nur zum Theil ausgenommen, den Rest als ganz interesselvs fortgelassen. Dem gegenüber neigte Jassé dei der Edition der turzen Bremer Annalen bis 1227 (SS. XVII, 854—858) zu der Annahme, auf der Stader Chronit bassend, seien Annalen versaßt worden, die uns in A. H.

<sup>1)</sup> Die in biefen Theil von Lerbets Chronit eingestreuten Rotizen über bie Schaumburger Grafen geben ebenfo wie das übrige auf spate, unguverlaffige Rachrichten gurud, wie es scheint ein Recrologium ober Anniversarium, ba die Tobestage meistens richtig angegeben find, die Tobestagte garnicht ober falfch. f. v. Aspern a. a. D. an vielen Stellen.

und A. B. auszugweise erhalten seien; boch hielt Koppmann in ben hansischen Geschichtsblättern 1871, S. 64 für aus= reichend, ein um die Bufate jener Annalen reicheres Erem= plar bes Albert zu statuiren. Er näherte fich bamit ber neuesten von L. Weiland in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bb. XIII, Beft I, S. 159-195 in einem Auffat: "Bur Quellenfritit ber Sachsenchronit", aufgestellten Sypo= these, ber eine vollständigere, uns verlorene Redaction ber Stader Chronit nachzuweisen sucht, von der wir Ableitungen nicht nur in ben A. H. und A. B., sondern auch in Detmars Chronit, vielleicht in der Bremischen von Apnesberch und Schene, endlich selbstverständlich in ber Gestalt, in welcher uns Alberts Chronit vorliegt, befäßen. Er ift bann auch, wie erwähnt, geneigt, die letten Jahre ber A. H. nicht für original anzusehen, sondern auch sie für Auszüge zu halten, aus jenem ausführlicheren Albert. Bor allem mit ber letten Ausführung hat unsere Untersuchung mannigfache Berüh= rungspuntte geboten, es mußte auffallen, daß die Aufzeichnun= gen, welche Weiland als directe Ableitungen ber verlorenen Quelle annahm, nach einander sich uns wenn nicht als Quel= len so doch als verwandt mit Lerbets Chronit barstellten, es mußte fich ba mit Leichtigkeit ber Schluß aufdrängen, daß hier ebenfalls dasselbe Verhältniß obwalte, daß nicht jene vier Chronifen, sondern die ihnen zu Grunde liegende ge= meinsame Quelle auch Lerbet den Stoff geboten habe, er als fünfte Ableitung berfelben mit jenen in gleiche Linie zu ftel= len sei - und wenn auch nicht vollständig, so boch größten= theils wird ober hat sich bereits die Richtigfeit dieser Schlusse bestätigt. Weilands Beweisführung ist, soweit ich sebe, allein im Stande, volltommenen und ichlagenden Aufschluß über die Bermandschaft der in Betracht kommenden Werke zu gewähren.

Daß die Sachsenchronik direct Lerbek als Quelle gedient hat, hier nicht gemeinsame Grundlage angenommen werden darf, ist oben erwiesen, eine andere Frage ist, ob L. auch aus Detmar unvermittelt schöpfte. Beitlich ist die Möglich=

keit nicht abzuleugnen: Detmar schloß seine Arbeit 1395 und fonnte daher recht wohl dem später schreibenden Lerhek be= fannt werden. Aber tropbem, daß Lerbet, wie er felbst mit= theilt, in Lübeck gewesen ist, wir auch im Bericht von ber Bornhöveder Schlacht Bekanntschaft mit Lübeder Localsagen und Benutung im Burgklofter verfafter Memorialverse nach. weisen konnten, ist boch eine birecte Abbangigfeit nicht an= zunehmen. Macht dagegen bedenklich die geringe in eine furze Zeit sich zusammendrängende Anzahl ber mit Detmar stimmenden Facta, die Ginschiebung lateinischer aus A. H. entlehnter Redewendungen, fo bag es ben Anschein gewinnen könnte, Lerbet habe in der Uebersetung des niederdeutschen Textes die in A. H. vorgefundenen entsprechenden lateinischen Phrasen benutt, die trottem noch fich findenden Bufate, für die dann eine britte unbefannte Quelle ju statuiren mare. fo kommt vor allem in Betracht, daß die Aeukerung Lerbeks: Sciendum est, quod ..... nihil scriptum inveni gradezu finnlos ist, wenn er Detmars Bericht zum Jahre 1263 ge= fannt batte, ber ibm für seine genealogischen 3mede bas beste Material bot.

Aber auch die Benutung des uns erhaltenen Albert und der Hamburger Annalen neben einander ist abzuweisen, denn ein Versahren ist undenkbar, nach welchem Lerbek die kürzere Quelle zu Grunde gelegt haben, an einzelnen Stellen aber sie aus dem großen Vorrath der reicheren ergänzt haben sollte, durch Einschieben einer nur in dieser erhaltenen Urstunde, durch Hinzusehen dieser eigenkümlicher Tagesdaten, durch Erweiterung von aus H. überlieserten Perioden durch Einslicken einzelner bei Albert sich sindenden Wortverbinsdungen.

Bei Besprechung bieses Zusammenhangs ist noch einmal, wie oben versprochen 1), auf den Bericht über Heinrichs des Löwen Hülfeweigerung und Aechtung einzugehen, dessen Berswandschaft mit A. H. gezeigt ist, jedoch den nicht auf dieselbe Quelle zurückzusührenden Zusat: subjugato Mediolano hat.

¹) ©. 131.

Es ist dies ein Plus, das auch in der Sachsenchronit und im Detmar wiederfehrt, bas baber Beiland auf bie ge= meinsame Quelle zuruckführt. Dem aber fteht bas Beben= fen entgegen, daß ber Busat unserm Albert, wie H. und B., allen dreien fehlt. Mag man dagegen auch einwerfen, die Sachsenchronit nehme bie Einnahme Mailands chronologisch richtiger vorweg und schließe baran bie Erzählung von bes Kaisers Fußfall, in berselben Reihenfolge könne bas in ber verlorenen Stades Chronik gestanden haben, und sei erst von bem mehr pragmatischen Detmar in jenen anderen Busam= menhang gebracht worden, so wird boch gerade für Detmar bie ursprünglichere Fassung ber ganzen Erzählung beansprucht. Eben jenes Schweigens wegen von St. H. und B., fann ich Weiland hier nicht folgen, muß vielmehr Detmars Einschieb= sel als unter bem Einfluß von S. gemacht ansehen. dieselbe Quelle (S.), oder vielleicht mit mehr Wahrscheinlich= feit auf helm. I, 90 ist bann Lerbets Bufat guruckzuführen; andrenfalls drängen fich unabweisliche Consequenzen auf, die weit über Weilands Sypothese hinausführen wurden 1).

<sup>1)</sup> Auf S. führt mittelbar ober unmittelbar mit Recht Bais (Raifer-chronit S. 25) die von heinrich von herford aus dem fogenannten Eggardus aufgenommene Erzählung von heinrichs des Löwen Sturz zurud. Eine andere Stelle (Potthaft S. 163), bei der eine Berufung auf eine Quelle nicht stattfindet, zeigt eine auffallende Berwandschaft mit Albert von Stade:

H. v. H.: Jtem tempore, quo Karolus Magnus de tumba levatus est, Henricus Leo dux inclitus super basim erexit leonis effigiem in Brunswic, scilicet anno Domini 1166, quasi collossum suum, cum ipse Leo vocaretur.

A. St. a. 1166 (©. 345): Karolus magnus de tumba levatur . . . . . . . . . . . Henricus dux super basem leonis effigiem erexit.

Bie die Bermittlung zu denten, wird freilich bei bem Mangel weiterer Barallelftellen taum zu entscheiden fein.

Gine andere auf die chronica Saxonum gurudgebende Ermabnung berfelben Greigniffe:

<sup>(</sup>Potthast S. 147): Qui exhereditavit Henricum Leonem, filium avunculi sui, cum tamen ipse fecerit eum imperatorem, erinnert an das chronicon monasterii sancti Michaelis bei Bedekind: Roten Bd. I.

Eine andere Frage, die aufzuwerfen nahe liegt, ist die, ob Lerbek, der so manche Beziehungen zu Lübeck ausweist, aus der verschollenen noch immer räthselhaften und strittigen Lübecker Stadeschronik geschöpft habe.

Es kann hier nicht der Ort sein, diese Controverse selbst einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, die auch erst endsültig zur Entscheidung gebracht werden kann, wenn die Textesverhältnisse zwischen Detmar und Rusus sestgestellt sind, und einigermaßen Einhelligkeit über Umfang und Form der Stadeschronit erreicht ist. Weiland (a. a. D. S. 185) spricht sich dahin auß: "daß sie (die Stadeschronit) die große Sachssendronit in einem dis 1238 reichenden Exemplare zu Grunde nehmend, deren Erzählung erstens mit werthvollen einer reicheren Recension der Weltchronit Alberts von Stade, welche auch jener vorlag, entstammenden Nachrichten, zweitens mit localen Lübecker Zusähen, drittens auß den Annales Ryenses, viertens auß der Chronit Martins von Troppau vermehrt bat".

Er sieht also in ihr eine Weltchronik, scheint ihre Ab= faffungszeit etwa in den Ansang des vierzehnten Jahrhun= derts zu sehen.

Bu einem anderen Resultat gelangt Koppmann'), auf zwei Womente hauptsächlich dabei sich stüßend: einmal die enge Berwandschaft Detmars mit den Lübecker Annalen, wobei ersterer stets die reichere Fassung bietet, sodann die in Detmars Text bemerkten Reimspuren. Er solgert daraus, daß im dritten oder vierten Decennium des vierzehnten Jahrhunderts ein auf Martin von Troppau und Bernardus Guidonis Flores chronicorum beruhendes Annalenwerk versaßt, uns auszugsweise in den Annales Ludicenses erhalten sei, dann in niederdeutsche Berse übertragen — und barunter versteht er, was Detmar als Stadeschronif cititt —, Quelle für diesen gewesen und

S. 415: Iste imperator . . . . Henricum ducem Bauvarie et Saxonie, avunculi sui filium, exhereditavit, qui eum ad imperialem promoverat celsitudinem, reddens malum pro bono.

<sup>1)</sup> Sanftiche Geschichtsblatter 1871, G. 74 ff. .

von ihm wieder in Profa umgesett sei. Er begrenzt bem= nach den Umfang jenes verlorenen Wertes innerhalb der von ben Lübecker Unnalen behandelten Jahre 1264-1324, mah= rend Weiland auch die frühere Beit des dreizehnten Jahrbunderts in ihr enthalten sein läßt, freilich wohl ohne babei Die Möglichkeit ober Wahrscheinlichkeit einer späteren Fort= sekung leugnen zu wollen.

Bu benten ist vor allem nicht an eine Bereinigung bei= ber Ansichten, eine solche Weltchronit mit angehängter Fort= setzung bis 1324 mußte bei der breiten bequemen Reimweise ber Reimchroniken ein wahres Monstrum an Länge geworden sein, das selbst die wahrlich nicht turzen vorhandenen weit binter fich laffen wurde, doch scheint mir die ganze Reim= theorie nur mit Borficht verwerthet werden zu dürfen. möchte es nicht für unwahrscheinlich halten, daß, abnlich wie in ber lateinischen Brosa bes Mittelalters und vielleicht un= ter ihrem Ginfluf, rhothmischer Solbenfall und affonirende Sakausgange auch in ber niederdeutschen ungebundenen Rebe beliebt gewesen sind, daß es daher gewagt ist, sofort von er= fannten reimenden Anklangen auf ein zu Grunde liegendes Gebicht ichließen zu wollen. Mir find weniastens Reimspuren auch in Detmars Fortsetzung begegnet, für die doch an eine poetische Grundlage nicht zu benten ift, und in Bezug auf Detmar selbst vergleiche man die beiden letten Sate bes Brimordiums 1), in ihnen find bie ausgeprägtesten Reimspuren zu bemerken, fie find boch gewiß Detmars eigenstes Eigentum, und die Worte: ut desser scrift stehen in birecter Beziehung zu: dosse coroniken Detmars eigenem Werk.

Weiland gegenüber sehe ich es nicht für hinreichend er= wiesen an, in ber Stadeschronik eine so weitläuftige Com= vilation anzunehmen und diese zusammentragende Thätigkeit nicht Detmar felbst zuzuschreiben, ber Belmold, Bincenz, Die Sachsenchronit selbst citirt und für die aus diesen entlebnten Bartieen ju einem Mittelgliede feinen Unlag giebt.

<sup>1)</sup> Grautoff I, G. 3.

sicher hat Koppmann das richtige getroffen, wenn er aus den Annales Lubiconses den Maßstab gewinnt für den Umsang der Stadeschronik. Es schließt das ja nicht aus, daß einzelne Bersuche und Ansänge früher vorhanden waren und eine frühere Zeit behandelten 1).

Der Bericht bei Dettmar über die Seeschlacht von 1234²), mit der ihr vorausgehenden Sperrung der Trave ist unter sehr lockerer Anknüpfung an das vorhergehende in behaglicher epischer Breite und warmer patriotischer Theilnahme für die Lübecker gehalten, eigentümliche Redewendungen und Figuren geben der Rede stark poetisch getragenen Schwung und der Schlußtlingt, als habe der Autor mit dem Ausgang der Begebensheit auch die Feder niedergelegt. Diese Erzählung sindet sich unter anderen Zusähen, die auf Helmold und Arnold

Gine folche Lübeder Chronit ift bisher nicht betannt, doch erhalt bies Zeugniß eine nicht geringe Stupe an Korner, der ebenfalls leidenichaftlich und mit abnlichen Worten gegen diefen Borwurf polemifirt (Ecc. II. S. 983—990). f. Detmar 3. 3. 1313.

<sup>1)</sup> Die in der Bremischen Chronit von Rynesberch und Schene borfommenden Antlange an Detmar, und das Citat aus der Stadeschronit jum Jahr 1405 find doch wohl auf eine und unbefannte Recenfion Detmars selbst zuruckzuführen (f. Koppmann: Beitrage zur Bremischen Quellentunde, im Bremischen Jahrbuch: Bd. VI. 1872, S. 260).

Daß einst mehrere Redactionen desselben Werkes oder spätere Umarbeitungen vorhanden waren, zeigt eine bisher nicht beachtete Stelle in einer Dominicanerchronis dei Martene et Durand: Vett. scriptt. ampl. coll. Tom. VI, Sp. 378/379: (Es ist von der den Dominicanern namentlich seitens der Franscisscaner nachgesagten Bergistung Heinichs von Luxemburg die Rede): Non obstantibus supradictis desensionibus et probationibus veritatis innocentiae fratrum Praedicatorum et falsitatis Minorum, adhuc rabido dente rahiem suam rodentes, quidam fratres Minores nobis insultare non cessant et praesertim quidam frater Minor, qui anno Domini MCCCCX Lubicensibus chronicam scribens, mentiendo, in ipsa hanc historiam inserit, dicens, quod ob hoc slagitium in poenam datum est ordini nostro, quod omnes fratres, quando celebramus, communicemus nos cum manu sinistra, quod quam falsissimum sit, ex his apparet etc.

<sup>2)</sup> Darf dies Seetreffen überhaupt noch einen Plat in der Geschichte beanspruchen? vergl. Dahlmann: danische Geschichte Bd. I. S. 395. Lübed's Selbstbefreiung: S. 13.

zurückgehen, in der lateinischen Uebersetzung der Sachsenschronik (L.) im dürren Auszug wieder. Weiland hat mit Recht hervorgehoben 1), daß dieses Plus für die Kritik Detsmars bedeutungslos ist; wenn er dabei die Möglichkeit offen läßt, daß die Quelle für beide Berichte die Stadeschronik gewesen sei, so ist vielleicht eher aus der isolirten Stellung des Berichtes bei Detmar und seinem vereinzelten Borkomsmen in L. zu schließen, daß wir in ihm die Auszeichnung über ein einzelnes Ereignis unabhängig von der Stadesschronik zu erkennen haben.

Denselben Character möchte ich für die Berse über Alexander von Soltwedel, die Detmar dem Jahre 1249 einsslicht, in Anspruch nehmen und sie nicht auf die Stadesschronik zurückführen, vielmehr als Beweis ansehen, daß diesselbe diese Zeit nicht berührt hat. Denn Detmar ist nicht im Stande, außer einer einzigen wenig austragenden Notizirgend etwas näheres über Leben und Thaten des Helden der Berse hinzuzufügen, und das Citat macht mehr den Einstruck, einem im Bolksmund lebenden Liede als einer schriftslichen Auszeichnung zu entstammen.

Doch vielleicht schon zu weit sind die Grenzen des engeren Themas überschritten; mag immerhin die Stadesschronit sich über das fünfte und sechste Decennium des dreiszehnten Jahrhunderts oder gar einige srühere erstreckt haben; aus demselben Grunde, aus dem oben die Benutzung Detsmars sür Lerbet abzuweisen war, muß auch die Entlehnung aus der Stadeschronit bedenklich erscheinen, es sind vielmehr jene Zusätz gleichsalls auf ein reicheres Exemplar des Albert von Stade zurüczusühren 2).

<sup>.1)</sup> a. a. D. S. 178.

<sup>2)</sup> Nachträglich sei bemerkt, daß eine zweite Sandschrift ber nieberbeutschen Uebersehung Lerbeks, die noch dem funfzehnten Jahrhundert angehört, fich in Wolfenbuttel befindet: f. Berp: Archiv, Bb. VI. S. 18.

# Beiträge zur Adelsgeschichte

von

Appellationsgerichtspräfident a. D. v. Stemann.

VII. Die Familie von Bodwold.

Eine ber altesten Holfteinischen Abelsfamilien ift bie ber Bodwolds, welcher Rame fich bis zum Anfange bes 17ten Jahrhunderts erhielt, worauf er in Buchwald überging. Elbervelt und Angelus kennen nur jenen älteren und auch in dem Landregister von 1608 findet sich nur dieser, wogegen in dem von 1626 beide abwechselnd vorkommen und um diese Beit wird ber neuere Rame ben älteren allmählich verbrängt Das Mappen, ein nach rechts gewandter Barentopf mit aufgesperrtem Rachen, erhielt fich im Wefentlichen gleich= förmig bei ben verschiedenen Linien. Im Berzogthum Schle8= wig ist wohl tein Mitglied ber Familie vor ber Mitte bes 16ten Jahrhunderts angesessen gewesen, bann mar bas nörd= lichste Gut ungefähr ein Jahrhundert im Besitze berselben, so wie darauf eins der südlichsten an einen Entel bes ersten Erwerbers von jenem gelangte, bei beffen Nachkommen es bann ungefähr eben fo lange verblieb. Bon ihrem erften urfundlichen Erscheinen an finden wir die Familie im öst= lichen Holftein, bem alten Wagrien, in ber Nähe von Lübeck und in vielfachem Berkehr mit biefer Stadt und ihren Burgern, bem Bischofe und ben geiftlichen Stiftungen, beren Diplomatare baber auch die reichste Ausbeute für die altere Geschichte ber Familie geben. Dort sagen sie auf ihren Burgen, erwarben im Laufe ber Beit betrachtliches Grund= eigenthum, verübten aber auch von dort aus mancherlei Be= waltthätigkeiten, wodurch sie wiederholt in anhaltende blutige Fehden verwickelt wurden.

Mit dem Kamiliennamen de Bocwolde kommt in der ersten Balfte bes 13ten Jahrhunderts ein Siegfried vor, um dieselbe Beit ein Timmo, junachft in ber Stiftung8= urfunde des Grafen Abolph für das Rloster Cismar (1238) und bann zugleich mit ihm ein Eler in Urfunden von den Grafen Johann und Gerhard 1), so wie seit ber Mitte bes Jahrhunderts der Ritter Detlef. Begen Diefen und seine Brüder, als welche namentlich die Ritter Marquard und Siegfried genannt werden, und zur Eroberung ihres Raub= ichlosses Gosefelb verbundeten sich jene Grafen 1255 mit Lubect2). Spaterhin (1279) stiftete er zur Suhne für bie Töbtung eines Lübecker Bürgers eine Bicarie in ber borti= gen Marienkirche 3). Um diese Zeit finden fich gleichfalls die Bruder Timmo und Beinrich, beide Ritter 4). Gin an= berer Timmo verkaufte 1295 bas Dorf Vonsborf an die Lübecker Domkirche, wobei die Ritter Detlef und Timmo als Reugen genannt werden 5). Letterer nebst einem Bru= ber Siegfried, gleichfalls Ritter, so wie die Knappen Otto, Lambertus, Timmo und Detlef, Gobn jenes Ritters Detlef, finden fich alle in einer Lübecker Urfunde von 1303 6). Bon diesen tommen nachher bie anderen nicht wieder bor, besto häufiger bagegen Otto und Detlef, letterer seit 1307, jener seit 1313 als Ritter 7). — Schon seit dem Jahre 1289 batte fich ein feindliches Berhältniß zwischen den Holfteini= schen Grafen und mehreren Abelichen, namentlich von ber Kamilie Bodwold, geftaltet und biefe, beschuldigt, bei bem verunglückten Buge ber Grafen gegen die Dithmarscher diese unterstütt zu haben, murben aus dem Lande verwiesen, be= gaben fich zu bem Berzoge von Sachsen und befehdeten nun

<sup>1)</sup> Schl. S. L. Urf. I. 462, 476, 52 fig.

<sup>2)</sup> baf. 62, 74. Urf. Bieth. Qub. 101.

<sup>3)</sup> Urf. Bisth. Lub. 231.

<sup>4)</sup> das. 177, 248. S. H. Urf. I. 103, 124.

<sup>5)</sup> daf. 373.

<sup>6)</sup> Urf. St. Lub. II. 140.

<sup>7)</sup> G. S. Urf. II. 20, 144, 221. Urf. Bieth. Lib. 557, 567, 687.

Holstein, bis 1303 ein Vergleich durch Bermittelung Lübecks geschlossen ward!). Nicht lange barauf wiederholte sich fast berfelbe Bergang. Die Bertriebenen, unter ihnen zwey Bodwolds, verbunden fich mit den Bergogen von Sachsen und ber Stadt Lübeck gegen die Grafen von Solstein im Jahre 1306. Im folgenden Jahre jedoch ward die Fehde durch einen unter Bermittelung bes Königs Erich Menved auf Fehmarn geschlossenen Bergleich beigelegt, nach welchem die Berwiesenen die ihnen entzogenen Guter gegen die Ber= pflichtung, ben Grafen ben schuldigen Gehorsam zu leisten, zurud erhielten. In jener Bundnifacte von 1306 ift Otto, in bem Bergleiche Detlef v. Bodwold genannt2). Diefe beiden Ritter finden fich auch bei dem Abelsbundniffe von 1323 wieder und außer ihnen die Brüder Sinrich und Otto, so wie Reimer und Bolrad 3). Der Ritter Otto, welcher als seshaft theils zu Roberstorf, theils zu Offendorf bezeichnet wirk hatte nebst ben Brüdern Otto und Sieg= fried, Sohnen des Ritters Timmo, und einem jungeren Siegfried die Dörfer Roberstorf, Offendorf und Te= chow für 480 K gefauft und gestanden 1325 dem Grafen Johann das Wiederkaufsrecht auf 9 Jahre daran zu (Beil. 1). Schon früher (1320) hatten Otto und Sieafried nebst einem 3ten Bruder Johannes bas Dorf Bargen an einen Lübeder Bürger verkauft, fo wie fie gleichfalls 1337 bas Dorf Groß=Barin an ben Bischof, im folgenden Jahre 131/2 Hufen in Offendorf und später dieses aanze Dorf an ben Rathmann Johann Schöppenstedt in Lübeck übertrugen, wobei als Zeugen die Ritter Detlef und sein Sohn Bol= rab, so wie Siegfried zu Maltenborf genannt werben 4).

<sup>1)</sup> Bgl. S. &. A. Urf. I. 130. Alb. Krantz Sax. VIII. 33, 37. Reocorus I. 352.

<sup>2)</sup> S. S. L. Urf. II. 13—21. Hottfeldt 335. Crans und Reccorus a. a. D. cont. Alb. Stad. 42. Bgl. Christiani III. 63, 67, 70, 80. Waig I. 191.

<sup>3)</sup> S S. Q. Utf. II. 34.

<sup>4)</sup> Urt. Bisth. Lub. 568, 790, 802, 827.

Dieser, wohl ein Sohn bes bei bem Jahre 1303 genannten Ritters gleiches Namens, verpfändete 1340 das Dorf Mal= kendorf im Rirchspiele Curau, so wie dieses 1353 von einem Bolrad, mahrscheinlich seinem Sohne, gleichfalls verpfändet und 1365 von beffen Sohnen Bolrab, Detlef und Otto verfauft ward 1). - Jener Ritter Detlef von Bodwold faß auf ber Burg Widdole, über welche er und sein Sohn Bolrad einen Streit mit Lübeck führten, ber 1336 burch Schied8spruch beigelegt ward2). In demselben Jahre verschrieb er Renten aus 7 Sufen in Ovenborp3). Außer jenem Bolrad hatte er einen 2ten Sohn, welcher 1361 als Lambertus junior zu Widdole genannt, in Urfunden von 1362 und 65 aber als Sohn des Ritters Detlef bezeichnet wird, während sich neben ihm ein älterer Lambertus, wohl ein Sohn jenes Ritters Otto, als zu Roberstorf sesthaft findet 4). - In dieser Beit lebten gleichfalls die Bruder, der Ritter Sinrich und Marquard v. Bodwold auf ber Burg Snifrobe, welche theils an das beilige Beisthaus in Lübeck das Dorf Gleschendorf, theils an einen Lübecker Rathmann die Dörfer Sprekestorp, Ponstorf, Snikrobe und Ghortow verpfändet hatten, ju beren Bieber= einlösung fie fich in ben Jahren 1357 und 1361 ben Hol= steinschen Grafen verpflichteten 5) (Beil. 2).

#### TT.

Eine von Mitgliebern der Familie Bockwold an einem Lübecker Bürger verübte Grausamkeit, der Erzählung nach höchst empörender Art, ward von der Stadt Lübeck blutig gerächt. Ihre wichtigsten Schlösser oder Burgen, namentlich Widdole, Hemmingstorp, Roberstorp, Snikrobe,

<sup>1)</sup> Urf. St. Lüb. II. 646; III. 164. 540.

<sup>2)</sup> daf. II. 582.

<sup>3)</sup> das. 572.

<sup>4)</sup> S. S. Q. Urf. II. 477. Lub. Siegel III. 11.

<sup>5)</sup> S. H. Urf. II. 476. Bgl. I. 346. St. Lub. III. 284.

Swintule und Sconentamp, sollen zerstört und zehn ge= fangene Bodwolds hingerichtet sein 1). Im folgenden Jahre ward jedoch ein Sühnvertrag mit Lübeck geschlossen, wobei jener Lambert von Roberftorp nebst ben Brubern Detlef (genannt Snote) und Otto, Bolrads Söhne von Malkenborf, die Familie vertraten und ber Beitritt bes Ritters Hinrich ausbrücklich vorbehalten ward 2). Jene Burgen finden fich auch in ber folgenden Beit im Besite ber Familie und von den Ben genannten Bochwolds kommen mehrere auch in späteren Urtunden vor. Der Ritter Sinrich ju Snikrode, offenbar einer ber bedeutenosten von ihnen, batte schon im Jahre 1380 die Stiftung einer Bicarie bei ber Rirche in Arensbot begonnen, im Jahre 1385 verschrieb er berselben eine jährliche Rente von 14 & aus dem ihm vom Rloster Reinfeld verkauften Dorfe Schürstorp (Beil. 3) und auch von Anderen wurden die Einfünfte dieser Bicarie be= beutend erweitert 3). In jener Urfunde von 1385 find neben ihm vier Sohne genannt, ber Ritter Detlef, Sinrich, Ludete und Marquard, außer biefen hatte er nach anderen Urfunden noch drei andere, Senneke, Reimer und Tim= Bon diesen Brüdern vertaufte Sinrich eine Rente von 22 & namentlich aus bem Dorfe Snifrode, zu beren Ablösung innerhalb 5 Jahren er fich 1398 bem Grafen Adolph verpflichtete (Beil. 4). Lubete machte wiederholte Dispositionen zu Gunften jener vom Bater gestifteten Bicarie, wegen beren er noch 1427 einen Bergleich mit bem Aren8= boter Kloster schloß 5). Bei bem Kolbinger Bergleich von 1411 findet er fich unter den Burgen der Herzogin Glisabeth und gleichfalls bei bem Waffenstillstande von 1417 unter benen des Herzogs Beinrich, so wie in den beiden solgenden

<sup>1)</sup> Alb. Krantz Vandal, VIII. 40. Angelus 42. Bgl. Christiant III. 249.

<sup>2)</sup> Urf. St. Lub. III. 559.

<sup>3)</sup> S. S. Q. Urf. III. 12, 15, 19. Bgl. Sanfen, Blon 64.

<sup>4)</sup> das. 35, 49.

b) baf. 35, 48, 81.

· Jahren in Urkunden des Grafen Heinrich zugleich mit mehreren anderen Mitgliedern der Familie!) (Beil. 5). — Es findet sich nirgends angegeben, wer der Bater des Ritters Hinrich v. Bockwold war; in einer Urkunde von 1370 aber ertheilt er eine Quittung für seinen patruus Lambertus und es ist danach nicht unwahrscheinlich, daß er ein Sohn jenes Ritters Bolrad, mithin Enkel des Detlef von Widdole war. —

In jener Urfunde von 1398 sinden sich unter den Bürsen auch die Brüder Bolrad und Albert, welche früher den Hof Schönenkamp nehst Gütern in Eurau, Carsstenshagen, Dokendorp und Rolevestorp an Henneke und Marquard Breide verkauft hatten, von denen diese Güter weiter veräußert wurden und dann an das Arensböker Klosster gelangten?). Ein Sohn des Albert, Lemmeke (der früher häusig vorkommende Name Lambertus) wird 1416 als zu Eklevestorp seßhaft genannt. Jene Brüder waren höchst wahrscheinlich Söhne des oben genannten jüngeren Lamberstus zu Widdole, Albert kommt später nicht vor, desto häusiger dagegen Volrad nebst einem Bruder Nicolaus, welche als Stifter der verschiedenen Linien, in welchen die Familie. fortlebte, weiterhin näher besprochen werden sollen.

# III.

Im Jahre 1365 wird ein Detlef v. Bockwold zu Swhnekulen (Kirchsp. Sarau), Sohn des Johannes, mithin wohl ein Enkel des Ritters Timmo, genannt. Es ist vielleicht derselbe, welcher. im Anfange des 15ten Jahrhunderts, zulett 1404 als Ritter, vorkommt. In diesem Jahre überließ er dem Arensböker Kloster für 10 # seinen Antheil an der aus dem Barkauer See kließenden Au, welche in

<sup>1)</sup> Dipl. Flensb. I. 192. Staatsb. Mag. VIII. 107. S. H. Urf. I. 286.

<sup>2)</sup> S. S. L. Urf. III. 9. Bgl. Zeitschr. III. 195.

sväterer Zeit wieder von dem Kloster an Hans v. Bockwold zu Equelstorp abgetreten ward 1). Sein Sohn gleiches Ramens vertaufte im Jahre 1426 bas Dorf Bertau fur 900 K jur Balfte an jenes Klofter, jur anderen Balfte an die Bicare zu St. Marien in Lübed, welche ihren Antheil aleichfalls nachher bem Alofter überließen. Dabei ward jedoch sowohl dem Bertäufer, als der Landesherrschaft das Wiedertaufgrecht vorbehalten. Mit Rücksicht hierauf wurden dem Detlef Bockwold im Jahre 1438 noch 100 K und 1442 wieber 200 # vom Rlofter entrichtet, so daß die Rauffumme nun im Ganzen 1200 & betrug, wogegen er für die nächften 12 Jahre auf Ausübung des Wiedertaufs verzichtete, unter Bustimmung des Detlef und Lemmete Bockwold zu Rethwisch und hemmingstorf. Auch schenkte er 1446 bem Kloster als Seelengabe eine Rente von 1 & aus einer Bartauer Sufe, welche auch im Falle bes Wiedertaufs unabgelöft bleiben follte 2). Das Dorf Bartau mard später an Detlef Bodwold ju Saffelburg verlehnt, welcher aber 1498 gegen eine vom Rlofter geleistete Zahlung von 520 & das Wiedertaufsrecht aufgab 3). Der Hof Swynefulen gelangte inzwischen an ben Anappen Eggert Muggele, beffen Wittme benfelben 1469 an das Rlofter verfaufte 4).

# ĮV.

Die Brüder Bolrad und Nicolaus sinden wir zussammen 1387 als Eichelfer und im Jahre 1390 löste Graf Abolph den ihnen verpfändeten Bartauer See im Kirchspiele Gleschendorf ein und vertaufte denselben an den Archisdiaeonus Jacob Krumbel, den Gründer des Arensböter Klosters für die von ihm eutrichtete Einlösungssumme.

<sup>1)</sup> bas. 49, 56, 122.

<sup>2)</sup> baf. 90, 93 fig. Bet. Arch. V. 191. Sanfen, Plon 72 fig.

<sup>3)</sup> bas. 40. Bgl. Arch. V. 202.

<sup>4)</sup> das. 113, vgl. 154.

<sup>5)</sup> daf. 32.

In bemselben Jahre finden fie fich bei dem Erbvertrage ber Grafen und in späteren Urfunden häufiger, Nicolaus seit 1397 als Ritter, wogegen Bolrad noch 1411 als Anappe bezeichnet wird1), bann aber gleichfalls jur Rittermurde ge= langt ist, jedoch nicht lange barauf gestorben zu sein scheint. Nicolaus fommt noch bei dem Waffenstillstande von 1417 vor, nach bessen Abschlusse ihm und bem Detlef v. Ahlefeld von ben vermittelnden Hansestädten das Schloß Tondern anvertraut ward 2). Bei diesem Waffenstillstande werden auch be= reits die beiden Sohne des Bolrad genannt, Detlef und Lemmeke, von denen der erste auch in Urfunden von 1415 und 1419 (Beil. 5) vortommt, fpater theils mit bem Beinamen Scheele, theils als fefhaft zu Reth wisch (Kirchip. Dibesloe) bezeichnet wird und fich zulett bei ben Berhandlungen mit Dithmarichen 1444 findet 3). Seine Sohne Bolrab, Sart= wich, Bertram und Joachim verzichteten auf bas bereits vom Bater auf eine Reihe von Jahren aufgeschobene Bie= derkaufgrecht an den von dem Arensböter Kloster besessenen Dörfern Lubbat und Boren, fo wie demfelben von Bol= rad das Dorf Sysel und von Hartwich das Dorf Lossen= borp, welche vom Bater auf fie vererbt waren, vertauft wurden, wobei die anderen Brüder fich als Burgen verschrieben 4). Smgleichen vertauften jene beiden Brüder 1451 bas Dorf Rolevestorp, Kirchspiels Rattau, an einen Lübeder Bürger (Beil. 6). Bolrad besaß auch ben Sof Reth= wisch nach bem Bater, scheint benselben aber an seinen Schwager Matthias Ratlov übertragen zu haben, welcher Diesen Sof nebst dazu gehörenden Dörfern 1477 an die Bicare ber Domkirche und der Petrikirche in Lübeck verkaufte, wobei seine Schwester, Bolrads Wittme, die Sohne Bolrad und Detlef und die brei Bruder ihre Bustimmung erklarten

<sup>1)</sup> daf. II. 366, 382, 387; III. 39, 42. Jahn Danmarte pol.-milit. Sift. under Unionetongerne 490. Dipl. Flensb. I. 192.

<sup>2)</sup> Staateb. Mag. VIII. 107, 113.

<sup>3)</sup> S. H. Urf. III. 94. Dithm. Urf. 42.

<sup>4)</sup> S. S. L. Urf. III. 99, 104. Arch. V. 194. Sanfen 74 fig.

(Beil. 8). Dieser Detlef verkaufte 1499 das Dorf Seven=
storp (Sehmsdorf), welches wohl gleichfalls früher dem Hose
Rethwisch untergelegt gewesen war, an Luder Heesten (Beil.
11), welcher nun Besitzer von Rethwisch geworden war und bei dessen Nachtommen es bis zum Ansange des 17ten Jahrshunderts blieb. — Hartwich, welcher außer den schon ansgesührten Beräußerungen auch Hof und Dorf Manhagen an das Kloster Cismar verkauste, wird als Besitzer von Lensan bezeichnet, welches er aber an den eben genannten Matthias Ratlov übertragen haben wird, in dessen Besitze es nachber war. — Der dritte jener vier Brüder, Bertram, war in den Jahren 1453 und 54 bischössischer Amtmann zu Schwabstedt 1) und der jüngste, Foachim, wird nicht selten in Privat= und öffentlichen Urfunden genannt 2). —

Detless Bruber Lemmete, Bolrads Sohn, hatte schon vor dem Jahre 1405 Güter im Dorfe Panstorf, Kirchspiels Ratkau, veräußert und wird später als Besther des in demselben Kirchspiele belegenen Hoses Hemmingstorp bezeichsnet<sup>3</sup>), welcher aber von seinem Sohne Claus 1461 an das Lübecker Domcapitel verkaust ward, so wie dieser nebst seinen Brüdern Bolrad<sup>4</sup>) und Hinrich im folgenden Jahre dem heiligen Geisthause in Lübeck eine Rente von 140 & aus ihren Gütern in Altena, Middelborg, Oddendorp und Woltersmolen im Kirchspiele Süsel verkausten, jedoch, wie gewöhnlich, unter Borbehalt des Wiederkauss für sich und ihre Erben, so wie demnächst für den Landesberrn (Beil. 7a).

### V.

Der Ritter Nicolaus v. Bodwold hatte brei Söhne, Lemmeke, Hinrich und Detlef, von denen die ersten

<sup>1)</sup> Westph. IV. 3119 mit ber irrigen Jahregahl 1435 ftatt 1453. Staateb. Mag. IX. 454.

<sup>2)</sup> Dipl. Chr. I. S. 171. Zeitschr. I. 91. Dipl. Fl. I. 578. S. S. L. Urf. III, 119.

<sup>3)</sup> Arch. V. 195. E. S. Q. Urf. III. 94.

<sup>4)</sup> Bgl. S. S. L. Urf. III. 110.

beibe nach dem alten Stammsitze Widbole bezeichnet wer= Binrich findet fich in mehreren Urfunden ber Bergoge Beinrich und Abolub, namentlich in Beziehung auf Fehmarn, so schon 1419 bei einem Rentenverkauf (Beil. 5), ferner 1437 bei der Bervfändung theils des Dorfes Bottgarden an das Lübeder St. Johannistlofter, theils ber gangen Infel an bie Stadt Lübed, so wie in ben Jahren 1444 und 47 bei ben Berhandlungen mit Dithmarschen 1). Sein Bruder Lem = mete batte nebst anderen biesen Linien angeborenden Bodwolds, als beren senior er bezeichnet wird, einen Streit mit bem Lübeder Bischofe über das Patronatrecht an einer Bi= carie ber Rattauer Rirche, welche ihm 1425 burch schiedsrich. terliches Erfenntnig abgesprochen ward. Rach ber barüber ausgefertigten Urfunde batte er ben auch sonst in ber Ra= mille portommenden Beinamen Snote und es wird barin auch eines ihm gehörenden Hofes Stolpe ermahnt, wie benn das Dorf Stolpe späterhin ein Bestandtheil des Gutes Sierhagen war. Als sein Bruber wird in ber Urfunde Detlevus de Syrave genannt, ber weiterbin ju besprechende Stamm= vater ber Sierhagener Linie 2). Dieser Lemmete zu Wibbole fommt noch in Urkunden von 1454, 14623) und 1464 vor, in welchem letten Jahre er bem Lübeder Domcapitel burch einen in Gemeinschaft mit Bulf Bogwisch geschloffenen Tausch. handel namentlich die Dorfer Widdole, Waresborp, Pansborp, Totenborp und Sertenisse in den Rirchspielen Travemunde, Ratfau und Gleschendorp übertrug.

## VI.

Jener Hinrich v. Bodwold auf Widdole, Sohn des Ritters Nicolaus, besaß schon den Hof Wensin und ver-

<sup>1)</sup> baf. III. 90. Dithm, Urf. 34, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lünich Reichearch, III. 398: ... Lemmeke de Bockwolde alios dicto Snote et fratre eius Detlevo de Syrave, necnon Detlevo dicto Skele Detlevo et eius fratre Lemmeken de Hemmingstorpe et Detlevo de Swinekulen Bockwolden.

<sup>3)</sup> S. H. L. Urf. III. 101, 110.



### Beitrage gur Abelsgeschichte.

taufte 1421 ber Stadt Lübed Gichbaume aus seinen Salzungen to ber Benfine; er war ber Stammbater berichiebe= ner jum Theil bis jur gegenwärtigen Beit bestehender Linien. Sein Sohn Bennete, welcher auch 1470 in ben Segeberger Concordaten als Benrife Sinrifessohn genannt wird, mar auch Befiger von Muggesfelde und ichlof als folder 1475 einen Bergleich mit bem Reinfelber Rlofter wegen ber Granze zwischen Muggesfeld und Tenfefelb. In seiner Che mit Maraarete Bogwisch hatte er 4 Sohne, Sinrich, Otto, Detlef und Bennete, welche 1480 fich wegen bes Rechts an bem Cremfer und bem Wenfiner Gee mit Otto v. b. Wisch zu Rohlstorf verglichen, zwischen bessen Borbesitzer Gosche Wenfin und ihrem Bater ein Streit barüber Statt gefunden hatte (Beilage 9). Bon jenen Gohnen tommt Binrich übrigens nicht vor; Detlef fiel in ber hemmingstebter Schlacht, Otto wird nachher fortwährend als Befiger von Benfin genannt, fo icon 1506 in einem Steuerregister 1). ferner 1523 bei ber Hulbigung, 1533 in ber Unionsacte und noch 15362). Im Jahre 1533 erneuerte ein jungerer Gosche Wenfin als nunmehriger Besther von Rohlstorf jenen Streit wegen ber Seen, welcher nun von Christian III. unter Bezugnahme auf ben Bergleich von 1480 entschieben warb, und bie von Lorent Benfin gegen Detlef Bodwold 1565 ge= suchte Revifion marb wegen ber Lange ber abgelaufenen Beit abgeschlagen. Ottos Göhne aus feiner Che mit Benebicte Rangau, Marquards Tochter von Neversborf, Sans, Bennete und Detlef, vertauften 1529 bas Dorf Schu= lendorp und 4 Sufen in Bansborp an Burgen v. Ahlefeld zu Gronenberg 2) (Beil. 12). Sans, welcher mahrend ber Grafensehbe 1534 in Gefangenschaft gerieth und ausgewechselt marb, findet fich nachber unter ben Burgen und Gläubigern

<sup>1)</sup> Dipl. Flensb. II. 28.

<sup>2)</sup> Danst Mag. IV. 3. G. 334.

<sup>3)</sup> Bgl. Jahrb. X. 93.

bes Rönigs Christian III. 1). Sennete, in bem Landregi= fter von 1543 als Befiger von Wenfin aufgeführt 2), scheint mit einer Tochter bes Claus v. d. Wisch, Amtmanns zu Riel, verheirathet gewesen zu sein 3). Da biese beiden kinderlos starben, fiel Wenfin an den 3ten Bruder Detlef, welcher in jenem Landregister mit Muggesfelbe aufgeführt ift, aber noch 1564 bei ber Hulbigung als Besitzer von Wenfin ge= nannt wird 4). Er war verheirathet mit Dorothea v. d. Wisch von Nienhof 5) und hatte mit ihr zwei Sohne, Claus und Sans, von benen jener Wenfin, diefer Muggesfelbe erhielt. Ersterer wird noch in bem Landregister von 1608 genannt, 1626 dagegen seine Wittwe Albeid als in Riel wohnend, der älteste Sohn Friedrich als Besitzer von Wensin und außerdem die Sohne Sans in Flensburg und Detlef ju Neudorf (?). Friedrich aber vertaufte Wenfin 1635 an Joachim Brochorf. - Sans ju Muggesfelde hatte aus feiner Che mit Abel v. d. Wisch von Glasau 8 Sohne, Detlef, Binrich, Dtto, Daniel, Jörgen, Benedict, Joachim und Demalb, von ben mehrsten berfelben aber ift nichts weiter befannt. Otto, welcher 1626 als Befiger von Mug= gesfelbe genannt wird, verheirathet mit Magdalena Brod = borf 6), war 1640-68 Propst bes Preeter Klosters 7). Sein Sohn Jasper, 1679 Amtmann zu Gottorp, vertaufte Muggesfelde, ein zweiter Sohn Rai besaß ben Hof Travenort. - Daniel biente im Rriege, ward als Cavitain in ber Schlacht bei Lutter gefangen, taufte fich aber los, weshalb ber Ronig ihm einen Gefangenen gleichen Ranges überliefern ließ, um bas Lösegelb wieber ju erhalten. — Benebict, welcher Rittmeister war, fiel 1626 in einem Duell. —

<sup>1)</sup> Grundvig Meddel. f. Rentet. Arch. 45, 63. D. Mag. IV. 3. S. 340.

<sup>2)</sup> N. staateb. Mag. III. 72; VI. 206.

<sup>3)</sup> Dipl. Flensb. II. 469. Bgl. Jahrb. IX. 475.

<sup>4)</sup> Staateb. Mag. X. 963.

<sup>5)</sup> Moller, Fam. v. Ablefeld 312.

<sup>6)</sup> Moller 96.

<sup>7)</sup> S. H. Urf. I. 421-36.

# VII.

Den 4ten von jenen Brüdern, Bennetes Sohnen, Ben. nete, finden wir in den Jahren 1504 und 1505 im Ge= folge bes Herzogs Friedrich 1) und im folgenden Jahre als Bürgen besselben in einer Schuldverschreibung an Claus Aschberg. Durch seine Gbe mit Anna von Ablefeld, ber gewöhnlichen Angabe nach einer Tochter des Sans v. Ahle= feld 2), beffen Bruber Binrich mit bem Gute Pronftorf belehnt war, marb er Befiger biefes Guts und als solcher wird er auch später gewöhnlich bezeichnet, so in einer Ahren8= boter Urtunde von 15203), bei ber Hulbigung, in ber Uni= onBacte, auf bem Landtage von 1540 und noch in ben Land= registern von 1543 und 464). Doch ist er mahrscheinlich schon vor biesem letten Jahre und zwar in hohem Alter gestorben, indem 1545 von seinen Sohnen ein Erbvertrag errichtet ward. Danach erhielt Detlef Pronstorf, für ben Bruder Sinrich aber ward bavon ber Sof Bulfsfelde abgelegt, wogegen ber britte Bruder Loreng mit Gelb abgefunden ward; nachdem aber Hinrich 1573 gestorben war, ward Bulfsfelde an Lorenz, verheirathet mit Magbalene, Tochter bes Claus v. b. Wifch zu Grönholt, überlaffen. Nach dessen Tode 1594 fiel es an seinen ältesten Sohn Claus, welcher es aber an feinen Bruder Dbe gegen Bnissau vertauschte, ein britter Bruder Sievett sollte abwechselnd seinen Aufenthalt bei ihnen haben. Einige Jahre später verkauften Dve und Claus die beiben Buter Bulf8= felde und Gnissau an den Herzog Johann b. j. 5), wogegen ihr Better Joachim, Besiter von Pronftorf, vergeblich remon= strirte. - Eine Tochter Bennetes, Margarete, war verheirathet mit Gosche Rangau zu Nienhof und starb furz vor biesem 1564. -

<sup>1)</sup> Dipl. Flensb. II. 935.

<sup>2)</sup> Moller 123.

<sup>3)</sup> S. H. Q. Urf. III. 153.

<sup>4)</sup> R. staateb. Mag. III. 71; VI. 206, 266.

<sup>5)</sup> G. S. Q. Urt. I. 413. Bgl. Sanfen, Bion 177.

Detlef v. Bodwold zu Pronftorf ward burch feine Ehe mit einer Tochter bes Johann Reventlau, Anna, auch Befiger bes Gutes Gram. Rach seinem Tobe 1569 mur= ben die Guter unter seine Sohne vertheilt, so daß Joachim Bronsborf erhielt, Christopher Gram und Johann das davon abgesonderte Nübbel. Gine Tochter Anna war verheirathet mit Hans Leve von Nordstrand 1), so wie eine andere, Dorothea, mit Detlef Sehesteb. — Joachim zu Pronsborf fommt in vielen landgerichtlichen Procegacten vor, theils wegen jener von seinen Bettern Claus und Dve vertauften Guter, theils in Beranlaffung einer gegen ben Bergog Johann d. j. erhobenen Klage wegen Jagdgerechtigkeit 2), fo wie in Berbindung mit seinem Bruder Johann wegen ihrer Unsprüche an ben Nachlaß ihrer gemeinschaftlichen Schwieger. mutter Delgard geb. Bockwold, Wittme des Wulf v. Ahlefeld ju Caben, worüber unten bas Nähere folgen wird. Bon seinen Söhnen besaß Wulf, welchem Pronsborf nach ihm zufiel, auch bas Gut Rasborf. Er hatte in seiner Jugend einen großen Theil von Europa und Afien bereift, war nachber verheirathet mit einer Tochter bes Rai Rangau zu Sanerau, 1623 toniglicher Hofmarschall, 1627 Amtmann in Hadersleben und seit 1632 Propst bes Rlosters Preek 3), nahm auch Theil an der Revision ber Landgerichtsordnung. Nach seinem Tode 1637 fiel, da er keine Kinder hinterließ, Bronsborf an ben Bruber Jasper. Diefer, verheirathet mit Magdalene Rumobr4), seit 1629 Amtmann in Segeberg, taufte 1649 das But Belmftorf aus dem Concurse des Detlef Rangau und hinterließ 1669 die Güter seinen beiben Söhnen Joachim und Benning, von benen jener aber schon 1678 unbeerbt starb. Senning hatte schon 1672 auch bas But Futterkamp erworben 5), bieses fiel nach

<sup>1)</sup> Noodt I. 514.

<sup>2)</sup> Rordalb. Stud. VI. 324.

<sup>3)</sup> E. S. Q. Urf. I. 381, 417-20.

<sup>4)</sup> Rordalb. Stud. IV. 326.

<sup>5)</sup> Ratjen Bandicht. I. 264.

seinem Tobe 1713 an den Sohn Jasper († 1731), von dessen Sohne Henning es verkauft ward. Pronstorf und Helmstorf dagegen, welche den Söhnen heinrich und Friedrich Christian zugefallen waren, erhielten sich sortwährend bei der Familie. — Rastorf erhielt nach Bulf der dritte Bruder Friedrich, welcher es aber an Franz Rangau verstaufte, dagegen kaufte er 1648 die Güter Knoop, Bülck, Seekamp und Holtenau vom Könige. Er rückte im Kriegsdienste<sup>1</sup>) zum Generalmajor aus. Von seinen Söhnen erhielt Joachim Knoop, Bulf Bülck.

Christopher zu Gram hinterließ aus seiner She mit Magdalene, Tochter des Detles Reventlau zu Rixdors, drei Söhne, Detles Iven und Wulf, von denen der erste Gram au den König verkauste, Iven 1648 in Hadersleben starb. — Johann zu Nübbel, welcher 1608 auch als Besisser von Knovp genannt wird, dieses aber an Hinrich v. d. Wisch überließ, war 1619 schon verstorben, worauf Nübbel an seinen Sohn Detles siel, dann aber 1647 im Concurse verkaust ward?).

# VIII.

Detkef v. Bodwold, den dritten Sohn des Ritters Micolaus, sinden wir seit dem Jahre 1413 in vielen Urkunzen, in denen er theils als lange Detlef v. Bodwold, theils nach seinem Besitze Sierhagen (Sprave), zur Unterscheisdung von gleichzeitigen Bettern desselben Namens (zu Rethewisch, Swinekule) bezeichnet wird<sup>3</sup>), und namentlich kommt er häusiger unter den Basallen der Herzöge Heinrich und Adolph vor. So wird er neben dem Bater 1417 bei dem mit dem Könige Erich geschlossenen Wassenstillstande genannt, 1424 als Zeuge der Herzöge im Lehnsprocesse, 1437 in dem

<sup>1)</sup> R. staateb. Mag. I. 875.

<sup>2)</sup> Urth. u. Befc. 229.

<sup>3)</sup> S. S. Q. Urf. III. 70, 78.

Pfandbriefe über Fehmarn an Lübed, wo er zuerst als Ritter bezeichnet wird, 1439 unter benen, welchen ber Orben bes Lindwurms verliehen warb, und julest 1447 bei bem Compromiß mit Dithmarschen '). Sierhagen blieb bis gegen das Ende des 17ten Jahrhunderts bei seinen Rachkommen. Bon seinen drei Sohnen Claus, Detlef und hinrich befaß der erfte bas Gut Saffelburg, aus welchem er 1454 bem Lübeder Bischofe für ein Capital von 300 # eine Rente von 21 A verschrieb; seine Wittme Elfabe vertaufte 1477 das Dorf Lochberg an das Seiligen=Geist Hospital in Neu= Sein Sohn Detlef wird zuerst in dem Pfandbriefe bes Rönigs an seine Gemablin über Sonderburg von 1470 genannt2), im Jahre 1486 übertrug er bem Ahrensbofer Kloster für 1000 & Die Balfte des Altenaer Sees nebst ber in bemselben belegenen Burgftatte3). Rachher mar er, wie schon oben angeführt, von ben beiben Lanbesberren, unter. beren Rathen er auch vortommt 1), mit bem Dorfe Barfau belehnt, welches er nun aber jenem Rloster völlig übertrug. Im Umschlag 1500, turz vor seinem Tobe, vertaufte er bas But Haffelburg an Gosche v. Ahlefeld Claussohn 5) (Beil. 12).

Der dritte jener Brüder, Hinrich, besaß das Gut See = borf und verkaufte 1462 an das Arensböter Kloster für 2500 & die Dörser Pense (Bönig) und Garkow (Garkau) nehst mehreren dort belegenen Seen, wobei seine beiden Brüder Detlef und Claus, so wie sein Baterbruder Lemmeke zu Widdole und der Better Volrad Lemmekes Sohn sich für ihn verbürgten 6). Er findet sich sowohl bei dem Adelsbünd=nisse 1469, als bei den Segeberger Concordaten des solgen=

<sup>1)</sup> Staateb. Mag. VIII. 107. Langeb. scr. VII. 350. Dreper verm. Abh. II. 1030. Sohl Rechtsgesch, Url. 41. Dithm. Url. 35.

<sup>2)</sup> Sol. Rechtsgesch. Urt. 73.

<sup>3)</sup> S. H. Urf. III. 126.

<sup>4)</sup> Schl. Rechtsgesch. Urt. 91.

<sup>5)</sup> Bgl. Jahrb. X. 75. In bem Repert. bes gem. Arch. (Falde Sml. III. 324) fteht irrig Safelborf.

<sup>6)</sup> S. S. L. Urf. III. 108.

ben Jahres. Seedorf scheint er an Dietrich Blome übertragen zu haben, welcher schon 1480 als Befiger besselben vorkommt. Er wohnte nachher in Oldenburg und war jedenfalls 1485 bereits verstorben. Bon seinen brei Sohnen, Sans, Benning und Detlef, mar ber erfte Befiger bes Hofes Equelftorp im Rirchspiele Gufel und tommt in verschiedenen Arensböfer Urfunden vor. Mit diesem Rloster nämlich schloß er 1483 einen Vergleich, durch welchen er bemselben die ungehinderte Benutung des Bartauer Sees jugestand, wogegen bas Rloster ihm bie aus jenem See ent= springende Au, wie schon oben ermähnt, völlig abtrat. Unter ben Bermittlern bieses Bergleichs war auch sein Baterbruber Detlef zu Sierhagen 1). Nicht lange darauf finden wir ihn unter ben Burgen feines Betters Detlef Claussohn bei bem oben angeführten Bertaufe bes halben Altenaer Sees und im Jahre 1488 verkaufte er mit Bustimmung feiner Brüber und Bettern bem Rlofter feinen Sof Equelftorp mit ben bem= felben zugelegten Dörfern Equelftorp, Oldendorp, Middelborg und der Moltersmühle für 6200 N2). Er war verheirathet mit einer Tochter bes Matthias Ratlau zu Lensan und wegen bieses Gutes, welches ihre Vormunder an den Better Sievert Ratlau vertauft batten, führte fie, nachdem ihr Chemann in Dithmarschen gefallen mar, einen elangwierigen aber frucht= losen Rechtsstreit mit Sievers Wittwe Armegard, Tochter bes Detlef Bodwold, wobei auch ein Sohn Joachim genannt wird. - Der zweite von Binriche Göhnen, Benning, hatte. fich dem geiftlichen Stande gewidmet, war Vicar zu Trave= munde und überließ 1485 für seine Lebenszeit ben ihm als foldbem zustehenden Untheil an dem Ruhlfee an jenes Rloster 3). welches bereits burch jenen Sandel mit seinem Bater von 1462 ben größeren Antheil an jenen See erworben hatte. -

<sup>1)</sup> daf. 122.

<sup>2)</sup> daf. 131.

<sup>3)</sup> S. H. Q. Urf. III. 125.

Der britte jener Bruber, Detlef, wird berjenige sein, welscher in ben Jahren 1497 bis 1504 Propst ju Reinbeck mar.

#### IX.

Detlef v. Bodwold, herrn Detlefs Sohn, wie er gewöhnlich genannt wird, war mabrend ber ganzen Regierungszeit Chriftians I. einer feiner angesehnsten Rathe und eins der einflufreichsten Mitglieder der Ritterschaft. Schon 1460 nahm er Theil an den Berhandlungen mit den Grafen von Schauenburg, in den nächsten Jahren war er Amtmann in Segeberg') und in der folgenden Beit sehen wir ihn fortwährend mitwirfen bei den wichtigsten Regierungsbandlun= Rach bem Bater hatte er Sierbagen, auch befaß er wenigstens schon 1470 das But Borftel und burch einen Rauf mit bem Aloster Cismar, welchem er ben Sof Dame mit den baju gehörenden Dörfern übertrug, erwarb er 1460 auch die Güter (Mönche) Reverstorp und Te= ftorp3). Der König verpfändete ihm ben hof Pronftorp mit ben bemfelben zugelegten Dörfern für 5000 &, wobei ihm der Weiterverkauf besselben ausbrücklich gestattet ward (Beil. 7b) und dieses Pfandrecht ward noch in dem Liqui= bationsreces von 1480 anerkannt 4). 3m Jahre 1475 verschrieb er 280 & Renten aus ben jenem Sofe zugeborenben Dörfern Gilftorp, Bronftorp, Refenisse, Bolbenbete und Strengelin, fo wie 168 # que jenen eingetauschten Gütern an Bicarien in Lübeck (Beil. 7c). In Demfelben Jahre verburgte er sich mit Anderen für die Ablefelder Marianerstif= tung in Flensburg und das im Jahre 1550 von Breibe Rangau verfakte Bergeichnik ber bamals lebenben Erben

<sup>1)</sup> S. S. L. Urt. III. 109, 111. Dithm. Urt. 61.

<sup>2)</sup> Dipl. Chr. I. S. 171, 217, 224, 225, 227, 330, 276, 355. Dipl. Flensb. I. 596

<sup>3)</sup> Westphalen IV. 3439, 3459.

<sup>4)</sup> Dipl. Flensb. I. 575, 580, 616.

biefer Burgen enthält wichtige Aufflärungen über seine Nach= fommenschaft 1). Er lebte noch 1484 2) und 1486, in welchem Jahre er bem Reinfelder Kloster Grundstücke im Rirchspiele Bergstedt verkaufte, ist aber nicht lange barauf gestorben, wie fich aus einer Urfunde vom 6ten Oct. 1488 ergiebt, in welcher auch seine brei Göhne, ber Ritter Johann, Det= lef und Jasper genannt werden 3). Seine Tochter Dli= aard war verheirathet mit Hinrich Rangau und die Mutter bes Ritters Johann Rangau; fie war geboren 1458 und starb 1538. Bon ben oben genannten Gütern mar Testorp schon 1480 im Befite bes Dietrich Blome, Pronftorf war noch 1490 mit jener Pfandschuld von 6000 1/4 an Detlef .v. Bockwold behaftet und deshalb bei ber Landestheilung übergangen, in ber zugleich wegen verschiebener Schuldpofte und verpfändeter Landestheile geschloffenen Bereinbarung mur= den beiden Landesherren alle Rechte daran vorbehalten 4) (Beil. 10); nachdem es aber burch eine fernere Bereinbarung von 1495 dem Landestheile des Königs zugelegt mar, ward es an Heinrich Ablefeld, welcher 5) es eingelöst haben wird, verlehnt 6), gelangte nachher aber, wie bereits erwähnt, an eine andere Linie ber Bodwolds, bei welcher es fortwährend verblieben ift. Die Buter Sierhagen, Borftel und Reverähorf murben unter jene drei Bruder vertheilt und vererbten bann, ba Johann und Jasper, welcher 1493 — 95 Amtmann zu Gottorp war, kinderlos starben, auf die Nachtommen bes in ber Dithmarscher Schlacht 1500 nebst brei Bettern gefallenen Detlef. Dieser hinterließ zwei Sohne, Marquard und Detlef, und brei Töchter, Anna, Abel und Armegard, verheirathet mit Siebert Brodborf zu Win-

<sup>1)</sup> das. 594; II. 467.

<sup>2)</sup> Norbalb. Stut. VI. 54.

<sup>2)</sup> S. H. Urf. III. 124. Bgl. 128 ffg., 134.

<sup>4)</sup> Quellenfammt. II. 55.

<sup>5)</sup> Bgl. 3ahrb. X. 124 ...

<sup>6)</sup> Sol. Rechtegefc. Urt. 84.

bebye, Joachim Reventlau zu Rigdorf und Sievert Ratlau zu Lenfan.

# X.

Marquard v. Bodwold tommt ichon in einem Steuerregister von 1506 vor 1) und wird gewöhnlich als Besitzer von Sierhagen genannt, so auch in dem Landregister von 1543, in der Unionsacte von 1533 dagegen als zu Borftel sefthaft bezeichnet, in einem Register über bie Pflugsteuer von 1536 aber mit allen brei Gutern, Sierhagen, von welchem fväter Mühlentamy abgesondert ward. Borftel und Neversborf aufgeführt2); ber Bruder Detlef, welcher überhaupt felten genannt wird, war denn damals wohl schon gestorben. Auch besaf er bas Gut Develaonne, wie es scheint, burch seine Che mit Margarete Stake. In dem Berzeichniß ber Prälaten und Sbelleute bei ber Huldigung von 1523 wird er unter benen genannt, welche die Huldigung nicht geleistet, welches jedoch keinesweges so zu verstehen ist, als habe er dieselbe verweigert, indem sich unter jenen Mehrere finden, von benen es anderweitig befannt ift, daß fie fich von Unfang an bem Regierungswechsel anschlossen und treue Unbänger Friedrichs I. waren, welche baber nur aus zufälligen Gründen bei jener Hulbigung nicht zugegen waren. Go verhandelten Mehrere berfelben und unter biefen auch Marquard v. Bodwold am nächstfolgenden Tage Namens Friedrichs I. in Segeberg mit Jürgen v. d. Wisch wegen Ueberlieferung bes Schlosses Segeberg und zu leistender Hulbigung3) und balb barauf war er einer ber von Friedrich I. für die Zeit seiner Abwesenheit bestellten Regenten 4). 'Auf bem Landtage von 1540 erklärte er sich für die alte Lebre 5) und starb

<sup>1)</sup> Dipl. Flensb. II. 28.

<sup>2)</sup> Danst Mag. IV. 3. S. 235.

<sup>\* 3)</sup> Sol. Rechtegefc. Urt. 121, 122.

<sup>4)</sup> Quellenfamml. II. 81.

<sup>5)</sup> Ard. IV. 503.

15451). Ein Sohn Claus war schon früher gestorben, ber Sage nach von seinen eigenen Bauern erschlagen, von ben beiden ben Bater überlebenden Sohnen ift in dem Landregi= ster von 1546 Detlef mit Borstel, Jasper mit Sierhagen aufgeführt 2), später bagegen, sowohl in bem angeführten Berzeichnisse von 1560 als bei ber Hulbigung von 15693), wird letterer als Befiter von Borftel, Detlef von Neversdorf bezeichnet und dieses findet sich auch in den Procesacten zwi= schen ihm, als Schwiegersohn bes Gosche v. Ahlefeld zu Sar= borf, und seinen Schwägern von 1557 und 15684). Sohne Detlefs werden Gofche und Sans genannt, von benen letterer Develgonne an Claus Bogwisch verkaufte, mogegen ber Better Hinrich zu Sierhagen vergeblich Retract8= ansprüche erhob. Nach dem unbeerbten Tode jener Söhne Detlefs maren die drei Guter wieder vereint. - Jasper, verheirathet mit Anna, Tochter des Rai Rangau ju Sa= nerau und Wittwe des Clement v. d. Wisch, war in dem Dithmarscher Kriege 1559 einer ber vom Herzoge Johann b. a. bestellten Commissaire. Drei Schwestern, Unna, Catharine und Dorothea, waren verheirathet mit Jasper Bent, Jürgen Swave und Joachim Brockborp. —

#### XI.

Nach Jaspers Tobe (1587) ward Neversdorf an Hans Blome veräußert, Sierhagen fiel an den ältesten Sohn Hin=rich, welcher in den Jahren 1601—8 Amtmann zu Gottorp war und auch die Güter Schierensee und Hoisbüttel erwarb, so wie Osterrade, welches jedoch bald wieder an die Familie v. Ahlefeld zurück gelangte. Der zweite Sohn Hans Adolph erhielt Jersbeck und Stegen, welche Gü-

<sup>1)</sup> Roodt I. 246.

<sup>2)</sup> R. staatsb. Mag. VI. 206.

<sup>3)</sup> Staateb. Mag. X. 963.

<sup>4)</sup> Jahrb. X. 99.

ter schon länger im Besitze der Familie gewesen zu sein scheinen; Borstel siel an den Sohn Johann'). Mit diessen Gütern sind sie in dem Landregister von 1608 ausgesührt. Ein vierter Sohn Claus lebte damals in Neustadt, kaufte aber von Lorenz Ranzau das Gut Bülck, welches er jedoch wieder an Kai v. Ahleseld verkaufte. Er war verheirathet mit einer Tochter des Paul Ranzau zu Knoop und erhob deshalb 1613 eine Retractsklage, als dieses Gut an Johann v. Buchwald zu Rübbel verkauft ward, jedoch ohne Ersolg<sup>2</sup>).

Zwei Töchter des Jasper, Anna und Delgard, waren verheirathet mit Paul Brockborp und Bulf v. Ahlefeld zu Caben, bessen Töchter erster Che, Emerentia und Catharing, mit Delgards Brüdern Claus und Johann verheira= thet waren, wogegen ihre Töchter Abelheib und Iba mit ben Brüdern Joachim und Johann zu Pronsdorf und Rüb= bel verheiratet wurden. Deren Sohne führten später über ben Rachlaß jener ihrer mütterlichen Großmutter einen weit= läuftigen und mehriährigen Proces mit den Kindern des Sievert Bogwisch, als Chenachfolgers ihres Mutterbruders Marguard von Ablefeld 3). Die Großmutter Delgard v. Able= eld nämlich, schon seit 1572 Wittwe, errichtete im Jahre 1609, nachdem ihr einziger Sohn Marquard v. Ablefeld im vorhergehenden Jahre mit Tode abgegangen war 1), zu bessen Wittwe Magdalene geb. Pogwisch sie in einem höchst un= freundlichen Berhältniffe stand, ein Testament, in welchem sie die beiden Sohne besselben zu Universalerben einsetze, dabei jedoch bestimmte, daß bis zu deren Mündigkeit der ganze Nachlaß von Bormundern verwaltet werden, die Mutter bagegen jedenfalls von allem Mitgenufe and jeder Mitwirkung ausgeschlossen sein solle, und für den Kall, daß jene beiden

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrb. II. 576.

<sup>2)</sup> Urth. u. Beid. 358.

<sup>3)</sup> Moller die Fam. v. Ahlefeld 146 fig. und die dort angef. acta et actitata. Bgl. Jahrb. IX. 451; X. 131, wo auf der Stammtaf. 5 statt Oligard Sehested zu lesen ist Oligard Buchwald.

<sup>4)</sup> Jahrb. X. 130.

Entel, ohne Leibeserben zu hinterlaffen, fturben ober bem Testamente auf irgend eine Beise entgegen handelten, ihre Töchterkinder substituirte. Bald barauf begannen zwischen ihr und ihrer Schwiegertochter gerichtliche Verhandlungen theils über die Bormundschaft für jene Sohne der letteren, theils über die von dieser verlangte Abtretung des Gutes Ca= ben, in dessen Besite Die Schwieger= und Großmutter fortwäh= rend geblieben mar, welche Streitigkeiten im Befentlichen ju Gunsten ber Schwiegertochter entschieden wurden. Nachdem nun die Grofmutter im Jahre 1619 gestorben mar, Mar= quards Wittwe aber sich mittlerweile mit Siegfried Bogwisch wieder verheirathet hatte, traten die Tochtersöhne der Delgard zufolge jener testamentarischen Bestimmungen zunächst mit Rlagen auf Edirung eines Inventars auf, worüber mehrere Jahre verhandelt mard. Nicht lange barauf folgten mehrere Tobesfälle raich auf einander, indem zunächst 1626 Siegfried Pogwisch in der Schlacht bei Lutter fiel, im folgenden Jahre seine Wittwe Magdalene starb und in den Jahren 1629 und 30 auch ihre beiben Söhne erster Che mit Tobe abgingen und zwar ohne Kinder zu hinterlassen, worauf die Guter Saselau und Caden an ihre Halbschwestern, die Kinder ihrer Mutter aus ber Che mit Siegfried Pogwisch, fielen. Gegen biese erhoben nun die Töchterkinder ber Delgard, namentlich die Söhne des Joachim und des Johann v. Buchwald, eine fehr umfaffende Rlage auf Berausgabe bes großmütterlichen Nachlasses, über deffen Umfang sehr weitläuftige Berhand= lungen geführt und in welcher Beranlasfung mehrfache Gut= achten von einzelnen Rechtsgelehrten und von den Facultäten in Rostod, Helmstadt, Jena, Leipzig und Marburg eingeholt wurden. -

#### XII.

Bon Jaspers oben genannten vier Söhnen hinterließ Hinrich aus seiner Ehe mit Hedewig Rangau, Tönnies Tochter, vier Söhne, Anton ober Tönnies, Jasper, Detlef und Daniels Der erste wird in dem Landregister

von 1626 als Besitzer von Chlerstorf aufgeführt, welches er jedoch nicht lange besessen haben fann, indem es nicht lange vorher noch im Befite ber Familie v. b. Wisch, schon 1630 aber in dem des Gosche v. Ahlefeld mar. Der zweite Sohn Jasper besaß nach dem Bater Sierhagen nebst Mühlenkamp, ftarb aber ichon 1626, worauf feine Wittme Beilwig, Tochter des Bertram Rangau zu Rohoved, den Befit fortsette; bann gingen jene Guter, nachdem ein Sohn Bertram im Duell gefallen mar, auf den zweiten Sohn Paul über, welcher 1644 auch Saffelburg faufte, nach bessen Tode 1661 aber die Güter unter Concurs famen und von seiner Wittme Clelia ober Clarelia, Tochter bes Benedict v. Ahlefeld von Haseldorf, gefaust wurden 1). -Der britte jener Bruber, Detlef, hatte nach bem Bater bas But Hoisbuttel und ward durch seine Ghe mit Salome Sehesteb auch Besitzer von Crummendiet; auch hatte er eine Vicarie des Hamburger Domcapitels und führte wegen bes zu berfelben gehörenden Dorfs Bulfeborf 1613 Streitigkeiten mit Beter Rangaus Wittme ju Arensburg. Er und fein Bruder Tonnies ftarben beibe 1629 als Bene= ral-Broviant-Berwalter und Crummendief ward von der Wittwe nebst ben Bormunbern ber Kinder an Hinrich v. Ahlefeld zu Lehmfulen verfauft 2). Daniel, Hinrichs vierter Sohn, wel= cher nach bem Bater Schierensee besaf, überlebte seine Brüber und fommt in Brocefacten häufig vor als Curator und Bormund ihrer Wittwen und Kinder. Er war verheirathet mit Magbalene, Tochter bes Claus v. Ahlefeld zu Bel= ting, ein Sohn Claus mar 1652 in Frankreich gestorben und die einzige Tochter brachte ihrem Better, bem General Claus v. Ablefeld, Carls Sohne, Schierensee zu.

Hans Abolph, Jaspers zweiter Sohn, hatte in seiner She mit Magdalene, Tochter des Otto v. d. Wisch von Elerstorf, drei Söhne, Jasper, Claus und Otto, von

<sup>1)</sup> Urth. u. Befch. 170. Moller 245.

<sup>2)</sup> hiernach ift Beitschr. I. 84, ju berichtigen.

welchen ber Afte 1626 mit Jersbed und Stegen aufgeführt wird, so wie nach ihm sein Sohn Bans Abolph!). Diefer starb 1679 als Gesandter am taiserlichen Ste und ihm folgte im Besite ber Güter sein Sohn Jasper, welcher mit Iba Benedicte v. Ahlefeld, Detlefs Tochter von Baselau. verheirathet war und beffen Tochter Unna Margarete bem Bendix v. Ahlefeld, Rlofterpropften ju Ueterfen, jene Guter zubrachte 2). — Ein Bruder des jungeren Sans Abolph. Gosche, war 1657-96 Propst Dieses Rlosters und faufte 1662 aus bem Concurse bes Hans Rumohr bas Gut DI= penis, wo er nach bem Tobe seiner Chefrau, Mette v. Ab= lefeld von Seegaard, ein Armenhaus errichtete 3). verfaufte er Olpenis nachher an ben mit seiner Brudertochter Unna Margarete verheiratheten Joachim v. Ahlefeld gu Budhagen, als aber beffen Guter 1685 vom Könige ein= gezogen wurden, ward es bem Gosche v. Buchwald auf sein Unsuchen restituirt. Auch taufte er 1694 Bedhof aus bem Concurse des Friedrich Sehestedt, welches er jedoch bald wieder verkaufte. -

Claus v. Buchwald zu Bülck, Jaspers dritter Sohn, hatte aus seiner ersten She mit Emerentia v. Ahleseld zwei Söhne, Wulf und Jasper, von denen der erste jung starb, in der zweiten She mit Dorothea Rangau einen Sohn Heinrich. Jasper kauste das Gut Schobüllgaard, welches aber im Kriege so verwüstet ward, daß er nachher außer Stande war, die Steuern zu bezahlen und durch die deshalb vollzogene Execution sich veranlaßt sah, das Gut zu verlassen und nach Flensburg zu ziehen, wo er in einem Alter von 80 Jahren starb. Bon seinen Söhnen Claus Wulf, Heinrich, Johann und Marquard besaß der erste außer Schobüllgaard auch das Gut Brunsholm in Angeln. Dieses nämlich hatte Wulf Hoet 1656 an seinen

<sup>1)</sup> Moller 247.

<sup>2)</sup> derf. 281, 327.

<sup>3)</sup> berf. 226.

Schwiegersohn Bulf Wonssteth überlassen und nach dessen Tode ward es 1662 von der Wittwe und den Kindern an Claus v. Buchwald und dessen Shefrau Dorothea geb. Rumohr verkaust. Er aber überließ es 1675 wieder an Joaschim v. Ahleseld zu Gelting für 17009 .P. — Jaspers Halbebruder Heinrich († 1665) kauste das Gut Glasau, nach dem Tode seines Sohnes Claus aber, verheirathet mit Hesdewig, Tochter des Generalmajors Friedrich v. Buchwald zu Knoop, ward es im Concurse verkaust.). —

Auf Borstel solgten nach dem Tode des Johann v. Buchwald seine Söhne Bulf, Jasper und Marsquard, es ward aber 1631 an den oben genannten Better Otto, Hans Adolss Sohn, verkauft und blieb nun dis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts bei dieser Linie. Marsquard kauste 1620 von Gosche v. Ahlefeld den Hof Gode land im Kirchspiele Reumünster, mit welchem schon 1626 seine Erben genannt werden.

<sup>1)</sup> Roodt I. 638.

Taf. I.

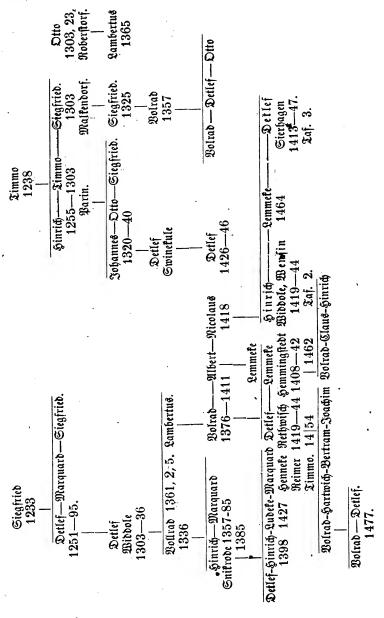

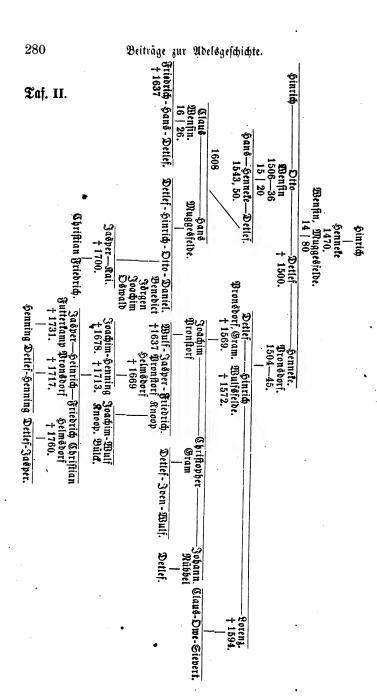

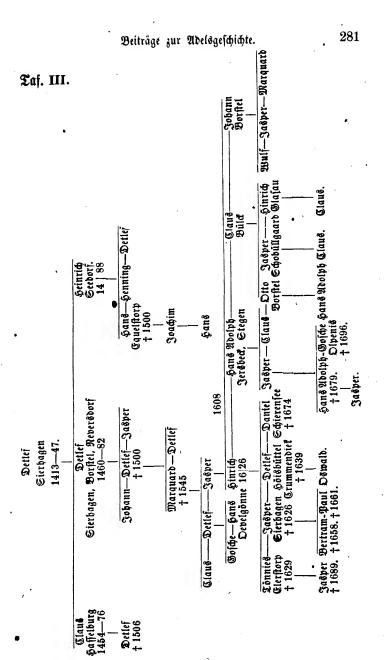

## Beilagen.

1.

Die Bockwolds gestehen dem Grafen Johann das Recht zu, die Gerichtsbarkeit über die Dörfer Roberstorp, Offendorp und Techow innerhalb 9 Jahren wieder zu kausen.

## 5. Februar 1325.

Universis presentia visuris Otto miles, Otto et Siffridus fratres et Siffridus Siffridi filius, dicti de Bochwolde, salutem et omne bonum. Noscant tam presentes quam futuri, quod nos et nostri veri heredes nobili Domino nostro domino Johanni comiti Holtzatie et Stormarie et suis veris heredibus ad bona scilicet iudicium tocius ville Roberstorpe, iudicium dinidie ville Offendorpe et omnia bona padua in villa Techowe reemenda infra novem annos a festo beati Martini proxime futuro computandos damus et dedimus facultatem, dicta autem bona emimus pro octoginta et centum marcis Lub. den., ea non resignantes nisi dicta pecunie summa nobis fuerit integraliter persoluta. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno dni. MCCCXXV in die beate Agathe Martiris.

Drig. geh. Arch. (Rep. gem. Arch. XXXI. 4).

2.

Der Ritter Hinrich und sein Bruder Marquard v. Bockwold verpflichten sich, statt des veräußerten Dorfes Gleschendorf, andere Güter unter der Landeshoheit der Grasen zu kaufen.

## 18. Juni 1357.

Omnibus presens scriptum cernentibus nos dominus Hinricus miles et Marquardus famulus fratres dicti Bokwolde recognoscimus per presentes, quod pro bonis per nos domui Scti spiritus venditis, videlicet villa Glesse-kendorp, in dominio dominorum Camitum Domini Johannis et Adolphi sitis bona equivalentia in dominio dictorum dominorum comitum et eorum heredum sita reemere volumus et debemus, quando nos fratres pretacti aut nostri heredes a dominis predictis comitibus vel eorum heredibus fuerimus requisiti. In evidens premissorum testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum et actum anno domini MCCCL septimo Sabbato proximo post Viti at Modesti martirum beatorum.

Drig. geh. Arch. (Rep. gem. Arch. XXVI. 4).

3.

Der Ritter Hinrich v. Bockwolt stiftet eine Vicarie bei der Arensböter Kirche mit einer Rente aus dem Dorfe Schürstorp.

8. Mai 1385.

Ick Hinrick van Bockwolde en Ridder bekenne apendar vor alle den jennen de bessen bres horen edder seen lesen, dat ick mit vulbort miner Kinder unde alle miner Ersnamen hebbe gegeven by sunden Lyve unde volmacht verthein marck geldes in dem dorpe tho Scursdorpe mit aller Bryheit, Rechstickeit unde Rechte, Hals unde Handt, mit Holt, mit wyschen, mit watere, vischerhe unde wende, alse dat de Abbeth unde de Monnike des Klosters to Reynevelde, dar ick dit vorschresven gut to Scursdorpe van kost, vor unde ick na alder vrighest beseten hebben, the einer vicarion ener ewigen Missen daraff tho holden in der kerken the der arnsboken gade the love unde the eren unde siner leven moder Marien unde alle gades histigen. Unde hebbe se gelenet mineme cappellane her Hinrick Massedeten, also dat he bidde in alle sinen Wissen, tyden unde alle sinen beden vor de Seele miner olderen,

brodern unde sustern unde mones woves, de vorstorven sont, unde vor mid unde myne tyndern, bede noch leven, alfo lange alse godt wil unde och wan wy bodt fin. vorbenomede aude tho topende so heft de vornomede her Hin= rid Massebete my ban vefftich mard unde geven lubescher penninge, tor salicheit syner Seele unde alle der jennen de em gy tho gode worden, se fin levendich edder both. ict edder mine findere scholen eme des ghunnen, of he ein half Far edder en Far lenger ofte forter wolde wesen van der Arnsboken dische allikewol, he sy wor he sy, bidde vor uns unde unfe olderen, alse bir vorgeschreven steyt. Vicarie unde audes schal de vorbenomede her Hinrik Masse= beke bruken, dewile dat he levet. Wan he dot is, bebbe ick ban enen Sone, be bes bedarff unde en Prester is ebber werden will by den negesten twen Jaren edder by dren unde wil vulbon ben Seelen, alse hir vorgeschreven stept, be ichal be negeste wesen besser vicarie tho bentten. 38 aber bes nicht, so schal de provest tho der Arensboten edder de Kerkhere, bar werbe ein floster ebber nicht, enen prefter sunbergen holden the unser vicarie Missen the holden unde the bid= bende in allen finen auden werken vor unser aller seele, also bir vorgeschreven steht, unde de vorbenomede provest edder ferkhere schal bruken alle des gudes, dat the desser vicarie lecht is edder lecht wird, dewile dat de welt steut. Vort mit be lansten bes vorbenomeden gubes, den wil if edder mine finder edder nemant van unser wegene besvaren mit schat= linge edder mit denste, mer wy willen se vordegedyngen lyke unsen egben lansten, wolbe se ander jemande besvaren, bat willen wy feren mit live unde mit gube wor wy mogen. Alle besse vorschrewen bind be love id unde mine Erffname, sundergen mine tyndere her Detlef, Sinrite, Ludete unde Marquart, bem vorbenomeden ber Sinrict Maffebete to voren, barnegest bem proveste ebber beme ferkheren, wen bat nen floster, dit wol tho holden sunder jennigerleve argelist edder hulperebe, de dem vorbenomeden prefter ber hinric, dem proveste edder dem fertheren tho der Arensbofen schaden mo-

gen. Tho ener bethuginge beffer vorschreven bunge so hebbe my alle, bede vorbenomet fyn, unfe Ingesegel vor bessen breff gehanget, bede gegeven unde geschreven is na gabes borbt drütheinhundert Jar in deme viff unde achtentigesten Jar in dem Sondage alk men singet Vocem iucunditatis.

Binrich v. Bodwold verpflichtet fich, die aus dem Dorfe Snnfrode und Altena verschriebene Rente innerhalb 5 Jahren wieder einzulösen. 25. Januar 1398.

Bor al ben ghennen be bessen breff sen ebber horen lesen, if Hinrik von Botwolde knape bekenne unde bethüghe apenbar in besme ieghenwardighen breve, bat if unde myne erven be twe unde twyndigh mrt. iarlifer ewigher Rente, bat if vorkoft hebbe vor my unde myne erven an deme ghan= sen dorpe to deme Snyfrode unde an dem froahe to Altena unde in dem froghe by dem . Hove myt erden unde myt actern unde aller tobehorpnahe, also se in eren scheden unde enden beleghen fon, unde alfo alfe mones Beren greven Alves breve ghangliten utwisen, de bar op screven unde be= fegelt fin, scolen unde willen unseme heren greven Alven vorbenomet unde innen erven wedder vrien unde fopen unde be borp Snyfrode, be Altena unde be froghe be vorscreven fyn alse vry unde unbeworen wedder antworden bynnen vyf iaren, be nu negest tokomende spn, also it be nu bebbe. Alle besse vorscrevene stude love it Hinrit van Botwolde vorscreven vor my unde myne erven myt mynen medeloveren, alf Hinrik Rykstorpe, Bolrad Botwolbe, Albert van Botwolbe unde Ludeke van Bockwolde myn broder myt ener sameden hant an ghuden truwen greven Alve vorbenomet unde synen erven unde to syner truven hant Ber Woldemar Rantsowen anders heten Breyben, Ber Binrite van Sigghem rydberen, Johan Breyden Berner, Bolrad Rifftorp unde Otten Dusen=

berghe knapen stede unde vast to holdende sunder ienegherleve arghelyst, helperede, hinder unde weddersprake. To thüghe aller desser vorscreven stücke so hebbe wy unse Ingheseghele hanget katen vor dessen bref myt willen unde myt witscap. Gheven to Plone an deme iare unses hern Dusent drehunsdert in deme achte unde neghesteghen iare in sunte Paulisdaghe des hilghen apostels alse he bekeret wart.

Drig. geh. Arch. (Rep. gem. Arch. XXXI. 20.)

5.

Graf Heinrich von Holstein verschreibt dem Beiligen-Geist-Hause in Lübeck für eine Anleihe von 1000 Mark zur Einlösung Rendsburgs eine jährliche Rente von 100 Mark aus der Einnahme von Fehmarn.

#### 25. Octbr. 1419.

By hinrit van gobes gnaben greven to holften Stormarn unde to Schouwenborgh bekennen unde betügen apen= bare in dessem breve vor allesweme, dat my mit wolbera= benem mobe, rechter wetenheit unde mit willen unde vulbord unser rechten erven unde alle der jennen der ere vulborde van rechtes wegen darto to eschende weren unde von Rade unser getrumen radgheben reddeliten unde retliten vortoft unde upgelaten hebben, vorkopen uplaten unde vorlaten in frafft besses breves ben Ersamen manne vormundere unde deme mester des Gadeshuses to dem hilghen gheiste bynnen Lübeke to behoeff dessulven godeshuses unde der beghevenen brodere unde füstere unde ber ellenden franken lube barane geherber= get unde eren natomelingen vor dusend marte lübesch der= fülben münte, de wy van den vorscrevenen vormündern to unsen willen und ganger noghe an guden reben getelleben lübeschen witten penningen, also nu tor tyd bynnen Lübeke ghenge unde gheve find, entfangen unde vort in unse unde unser erven unde nakomlinge nodtrufftigbe nut, alse mit wed=

derlofinge unfes Slotes Rendesborch, dat hern Detleve Rix= storpe vorpandet was unde vorsath, geferet unde udghegheven hebbe, hundert mrt. lub. der vorscreven munte jarlifen ewi= gen Renthe, be uns unse getruwen temerer sworen unde be minbeit uppe unsem lande to Bemeren to orbar jarliken uppe Sunte Mertens dach in den achte hundert marten to unse bebe plichtich sind unde de uns vroth unde unvorsat geweset sint bet in desse jegbenwardige tod, unde desser vor= screven Renthe hundert mrt. scholen be vorscreven vormunder unde mester und ere natomlingen hebben besitten unde bruten to behoeff alse vorgherored ys also vryth rouweliken unde unbeworen, alse unse vorvaren unde my de bethe herto je vryest und rowlikest ghehad beseten und gebruket hebben, unde sunderges so love my greve Hinrit erbenant mit unsen erven und natomlingen in auden truwen, dat de vorscreven temerer Sworen unde menheid und ere nakomlinge, dar my fe an= gsempset hebbet unde anwisen in frafft besses breves, ben vorscreven vormunder unde mestere jeghenwardige unde na= tomende unde be jennen de dessen breff hebben mit erem willen, de vorscreven hundert mrt. Renthe to ewighen tyden jewelkes jares bynnen ben achte bagen Sunte Mertens des Biscopes, de in deme winter tumpt, bunnen der Stad Lübeke wol to banke mit lübeschen penningen, alse vorgherored ys, unde uppe derselven temmerer Sworen unde menheid tosten und eventure betalen unde unbeworen bereden scholen unde darup scholen en of de vorscreven femmerer unde Sworen ennen breff beseghelen unde den holden, alse de in allen finen puncten unde articlen begrepen werd. Wy geven of ben vorscreven koperen unde eren nakomlingen vor uns unde unse erven unde nakomlinge vrye macht de vorscreven Renthe hundert mrk. to vorghevende to vorkopende to vorpandende unde andre wyse umme to bringende, wanne en des luftet, in gheistlike edder wertlike hande sunder unse unser erven unde natomlinge vulbord darto to eschende unde to bebbende. Beholden uns boch eres weddertopes, alfe nafcreven fteit. Desulven topers unde ere natomlinge unde beholder desses

breves mit erem willen en scholen of de vorscreven Renthe unde eren hovetstol nergben ane edder mede vorbrefen edder vorboren, id sy van schelinge kryghe bode vorbode edder van ieniaben andern anvalle geistlifes noch wertlifes rechtes. Of en schole wy unde unse erven unde natomlinge unde de Sworen femmere unde menheid uppe Bemern vorscreven nenes dinges geneten effte brufen, id fy schelinge vende frig orloghe ordel bod vorbod ban edder achte unde wo men bat anders benten unde namen mach, barvan unde darmede de vorscre= ven vormunder unde mester unde ere natomlinge unde beholder besses breves mit erem willen jenighen hinder effte schaden lyden ebder nemen in betalinge unde entfanginge der porscreven Renthe hundert mrt. unde eres hovetstoles. Wy unde unse erven unde natomlinge scholen en of de vorscreven Renthe waren vryen unde beschermen van aller an= sprate ennes jewelten. De vorscreven vormunder unde mester hebben uns of vor sit unde ere natomlinge umme sundergher vrundschop willen de macht ghegeven, dat wy unde unse er= ven unde natomlinge na den erst tokomenden veer jaren funder middel na eynander volghende na ghiffte desses breves unde nicht er de vorscreven Renthe hundert mrt. wedderkoven mochten up Sunte Mertens bach vorscreven vor dusend mrt. lüb. der vorgenanten münte, doch also dat wy en den wed= bertov enn Sar tovoren vorfundighen unde betalen na benne uppe Sunte Mertens dagh, alse dat jar der vorfündighinge umme getomen is. de vorscreven dusend mrt. mit der vflich= tigen Renthe bynnen ber Stad Lübeke in eyner Summen unbeworen an abelde unde münte alse voraberored 18. besse vorscreven stücke zamentliken unde besundern loven soy greve hinric erbenant in guben truwen vor uns unde unse erven unde natomlinge ben vorscreven vormunder unde mester unde eren natomlingen unde beholder besses breves mit eren willen, be sy geistlif ebder werlit, stebe vast unde unvorbraten to holdende sunder insaghe donde. Wy Hinrick unde Aleff van godes gnaden hertoghe to Sleswick 2c. bekennen unde betügen apenbare in beffem breve vor allesweme, bat alle

desse vorscreven stucke vortopes uplatinge unde vorlatinge in beffem vorscreven breve geroret mit unsem willen unde vul= borde vor und unse erven unde nakomlinge geschen find unde wy unde unse erven unde natomlinge willen se of alle za= mentliken unde befundern stede unde vast to blivende unde bolben in aller wife, alfe fe in beffem fülven breve byr vor udghedrudet unde gescreven stan, sunder insaghe unde hebben'bes to merer bewaringe und tuchnisse unse Ingheseghele mit auden willen hengen heten vor bessen breff. Unde my Bendingt Stake, Schade Rangouwe, Laurentius Heeften, Detlef Rixftorp Riddere, Ludete van Bockwolde, Hennete Ratlowe, Hinrik Broktorp to Stendorpe, Detlef van Bockwolde tor Sprave, Junge Detleff Wenfin Orvir Bobe, Detleff van Bodwolbe ber Volradessone, Marquard van Sicgem ber Ovensone, Luber Heesten, Marquard State, Hinrik Kule, Jachim Brepbe, Jachim Kuren, Sinrik Brottory ber Sin= ritssone, Eler Ratlowe Clawesessone unde Hinrit van Bod= wolbe Ber Nicolaussone fnape, Rebe unde manne ber erge= nanten beren bere Sinrifes unde bere Alwes berthogen to Slefwick unde here hinrites greve to holften bekennen unde betügen apenbare in bessem breve vor allesweme, bat alle besse vorscreven stucke vorkopes vorlatinge unde uplatinge des ergenanten unses beren greven Sinrit up de vorscreven hunbert mart ewiger jarliter Renthe unde bat be Sovetsumme alse dusend mark lübisch, de van demfülven unsen heren greve Hinrit dar vor entfangen fon, ghekomen unde wand fint to wedderlofinge des Slotes Rendesborch, dat hern Detleve Rixstorpe vorsat unde vorpandet was, unde dat of de vorge= nanten unse beren bertoge Sinrit unde hertoge Alff eren willen unde gangen vulbord barto gheven und mit bem er= genanten unsen beren greve Hinrit alle vorscreven stücke samentliken unde besundern stede unde vast to holdende be= feghelt hebben mit unser aller unde veler meer der ergenan= ten unser heren Rede unde manne wetende willen vulbord unde Rade geschen find, unde hebben bes to merer tuchnisse der warheit unde groter zekericheid unde bevestinge aller

vorscreven stüte sametliken unde besundere unse Ingheseghele mit den Ingheseghelen unser ergenanten heren witlichliken hengen heten vor dessen breff. Datum anno dni millesimo Quadringentesimo decimo nono ipso die sanctorum martirum Crispini et Crispiniani.

Drg. geh. Arch.

6.

Herzog Adolph bestätigt den Verkauf des Dorses Rolevestorp von Volrad und Hartich v. Bockwold an den Lübecker Bürger Hinrich Schildknecht.

## 1. Juli 1455.

Wy Alff van godes gnaden hertoge to Sleswyck, Greve to Holsten Stormarn unde to Schouwenborg don witlick alfweme in besseme unseme breve, bat in unser unde unses Rades jeghenwardicheit wesende de vromen knapen Volrad unde Hartich van Bodwolde Detlevessone hebben mit unse vulbort unde willen vor fick unde ere erven to eneme erve= toperechte deme beschedenen manne hinrick Schildinechte borgher to Lübete, finen erven unde ben witliten hebberen bes breves darup vorsegelt mit ereme willen vor Sosbundert lubesche mart penninge, de he en, alse se vor uns bekanden, to erer noghe in ghudeme golbe unde groven sulver gelbe to Lübeke ghenge unde gheve vol betalet hefft unde be vort in ere unde erer erven nottrofftige nuth witliten gefert unde utgegheven zin, ere gange dorpp Rolevestorppe in dem ter= spele to Natkouw des Stichtes to Lübeck belegen mit alle sinen tobehoringen bewegelick unde unbewegelick, mit aller grund broghe unde nath, mit allen aderen wischen weiden holten broken moren wateren waterfloten dammen dicken unde vischerien, alze be in eren veltmarten enden unde scheben belegen zin, mit alleme rechte unde gerichte, hogesten middelften unde sidesten, in hals unde in hant, mit allen buren benften benftgelde, mit brof unde upfomen, alze ere vorvaren unde se datsulve dorpp mit alle sinen vorgerorden tobehorin= gen je frigest gehat hebben, nichtes buten bescheden, unde beffes sulven borpes Rolevestorppe mit alle finen vorgerorden tobeboringen willen be vorbenomeben Bolrad unde Sartich mit eren erven unde medeleveren demesulven Sinride Schilb. fnechte, finen erven unde ben witliten hebbern bes breves barup vorsegelt mit ereme willen rechte frigh warende wesen, beschermen unde entfrien en de van aller ansprake unde be= wernisse enes jewelten, de vor recht tomen will, mit steber vafter holdinge aller artitele unde beschedinge in deme tov= breve en darup vorsegelt clartifen begreven. Vor uns, unse erven unde natomelinge umme der vorbenomeden Volrades unde Sartiges bebe willen vulborden vaften unde mechtigen besse vorkopinge, top unde alle artikele bes kopbreves vor= gerord, begbeven uplaten unde vorlaten dem vorbenomeden Binride Schildfnechte, finen erven unde ben bebbern beffer breve mit erem willen, be fin geiftlick edder werlick, bat vorbenomede dord Rolevesbory mit alle finen vorberorden tobehoringen unde bat ane ere vorbenomede Sovetsummen gwot frygh unde unbeworen in crafft besses breves to bebbende unde to besittende, uns unsen erven unde natomelingen nicht baran beholdende funder mene landwere unde weddertop deffulven dorves Rolevesdorp mit alle finen vorberorden tobe= horingen vor Sofhundert lubesche mart penninge, manne uns bat gelevet, unde wanne my batfulve bory Rolvekbory mit alle sinen vorgerorden tobehoringen so medderkopen, willen wy, unfe erven effte unfe natomelinge bemfulven Sinride Schildinecht, finen erven effte ben bebberen beffer breve mit ereme willen in ben achte bagen des festes tho pingten to voren witlifen vorfundighen tome negesten sunte Martens bage unde in den achte dagben sunte Mertens na der vorfundinghe willen my en ere vorscrevene Soshundert lubesche mark venninge in eneme summen unde in der vorscrevenen munthe, de holen penninge buten bescheben, bunnen der ftad Lübete ane alle behelpinghe unde arch frundliken unde wol to danke betalen unde denne so schal dat vorbenomede dorp Rolevestorp wedder komen. To groterer Tuchnisse unde vorwaringhe desser unser vulbort hebben wy hertoge Alfs unse Insegel witliken laten hengen to desseme unseme breve, de gheven is na godes bort veerteinhundert in deme viest unde vesstigsten Jare amme Avende unser leven frouwen visitationis.

7.

## Aus den Regesten Christians I.

a.

#### 16. Novbr. 1462.

Item fregen de Ersamen Bertolde Wibick und Johan Westvall Borgemester to Lübeck nu sor tiidt vorstender des hilgen gestes bynnen Lübeck einen bress, dat myt willen und vulbort mynes gnedigen heren se van Clawesse, Wolrade, und Hinricke van Bockwolden hebben gekosst vor twe dusend mrk. in und uth eren guderen, nameliken Altena, Middelborch, Oddendorp und Woltersmolen alle im terspel Züsel belegen hundert und vertich süb. mrk. jarliker ewiger rente, doch hebben sick Clawes, Volrad und Hinrick van Bockwolden erbenomt und ere erven, dewile se leven und waren, und na erem dode myne gnedigen heren, synen erven und nakomelingen den wedderkop der guder vor twebusent süb. mrk. beholden. Datum in Kyl quarta feria ante Elisabeth anno LXII.

b.

## 1. Septbr. 1464.

Wy Christiern zc. doen witlick bekennen unde betügen vor alsweme, dat wy hebben vullemacht gegeven unde geven jegenwardigen vullmacht in crafft desses unses breves unsem lewen getruwen manne unde rade Detleve van Bockwold

ren Detlefssone, Amptman unses Slotes Segeberge, ben ff to Pronstorpp mit alle den tobehorenden guderen, alse de van Bertram van Bockwold van unser wegen gekofft, fft, wedder erfslikes kopes to unsem besten to vorkopende unde darby to donde unde to latende likerwyß wy dar personliken in aller mate by doen unde laten mochten, beholden uns doch in den vorbenomten guderen vrigmanne denst, geestlike leenwar unde wat dat mene landt deyt. Dat. Hassnis anno LXIIII. die beati Egidii abbatis.

C.

#### 11. Novbr. 1475.

Detleff van Bockwold tor Sprawe im kerspel tor Krempe hern Detlevesson krech enen willebress to vorkopende den gesmenen Vicarien Sunte Peterskerken to Lübeck IC und LXVIII mrk. geldes uth spnen dorperen, alse in dorppen Testorp, Kukelune und Barnstorp im kerspele tor Hansüne, vort amme kerckvorppen und gude Schonenwolde, vort in den dorppen Neverstorp, Langehagen und Schirenbeke im kerspele to Schonenwolde lübeschen Sticktes, beholtlich sick und spnen erven, dewile se leven, und mynem hern darna den wedderkop. Datum die Martini anno LXXV.

8.

Matthias Ratlow verkauft Rethwisch an die Vicarien der Domkirche und der Petrikirche in Lübeck.

## 26. Octbr. 1477.

It Mathias Nationwe knape wanastig to Lensan bekenne unde betughe apenbar in dessem breve vor alsweme
be ene horen effte lesen, dat it vrygens unde wolberadens
modes myd willen unde vulbord alle der ghennen, de dat
van rechte vulborden scholen, vor my unde myne erven rechte

unde redeliken to enen ewighen blivenden erfftop portofft unde vorlaten bebbe, vorlope unde vorlate jegbenwardigben in unde mit frafft besses breves ben werdighen beren hinrico Beereggen, hermanno hughen, Gherardo Stuther unde ben ghemenen Vicarien in der Domferten, Bern Gerardo Beter8= bagen, Carftino Schedingt, Woltero van Lenthe unde ben ghemenen Vicarien in Sunte PeterBferten tho Lübect, eren natomelingen unde bebberen besses breves mud erem willen, fe fyn gheiftlit effte werlit, vor veerdusend unde neghenhundert lübesche mart lübesche penninge, de my de vorschreven heren to vuller noghe an guben groven pagemente wol to bance abetellet unde betalet bebben, de it an betalingbe beffer na= streven gudere rede over entfangen hebbe unde vort in myne unde myner erven nuth unde fromen uthegehven unde abe= feret hebbe, mynen hoff lutte Redewisch myd der molen, myd allem gebuwete unde borpperen groten Redewisch, Wiger8= rade, myd beme howe Elerstorpe in beme ferspele the Obeslo lübeschen Stichtes beleghen, myb alle beffer sulven hove borperen unde molen tobehoringhen, bewechlich unde unbewechlich, alze de in eren-veltmarten unde scheden begrepen synd, myd aller grund droghe unde nath, myd acteren buwet unde un= ghebuwet, myd wischen weyden wolden holtinghen efen unde boten, hard unde week, buschen broten moren mast iacht wateren unde matersploten, in unde uth Stouvinghen, duten bammen feen vischerien, pacht hure benft benftghelb unde aller nuth nuttichent rechtichent unde herlichent, myd affwegben unde toweghen, unde myd allem rechte unde gerichte, hoghe= ften muddelften unde fydeften, in hals unde in hand, mud den Rockhonren unde flichtes myd allem eghendome broke uptome unde aller vryghend, so gwyd unde vryg alz Dethloff van Bodwolde unde fine erven unde id Mathias Ratlouwe vorbenomet effte vorvaren de vorgherorde hoff molen borpere unde ghudere alle myd allen eren tobehoringhen benomet unde unbenomet je vrygest gbehad unde beseten bebben effte hebben mochten, begher unde all, nichtes buten bescheben, also bat it Mathias vorbenomet unde myne erven in ben

voraberorden boven molen dorperen unde ghuderen in natiden ieniabes rechtes anseaghinge effte bewernisse nychtes scholbe to donde hebben, och nemand dar was von to beholdende, be sy gheeftlick edder wertlick. Unde ich Mathias ergenomet unde mone erven scholen unde willen den vorgeschreven heren unde eren nakomelinaben edder bebberen desses breves myd eren willen desse vorgherorde hove borpere unde ahudere myd allen eren thobehoringhen tokomende unde anvallende brygen unde bryg waren beschermen unde entweren bor aller ansprake unde bewernise enes jewelken, alse im lande Holsten unde Stormeren lantrecht is, unde och bat lehn, bat ich, myne erven effte jemand anders darinne hebben mochten effte bebben, willen unde scholen dat ubsegahen unde vorlaten bat abensliken vor deme irluchtiabesten bochabeboren fürsten unde beren beren Christiern ber Ryte Dennemarten Sweden Norweghen konnnah, bertogben to Slefwick, och tho Holsten Stormeren unde der Dytmerschen bertogh, greven the Olbenborgh unde Delmenhorst, unsem anediaben leven beren edder anders wor, dar des den vorgescreven Bicarien behoff were. Were ock bat ben vorbenomeden beren Vicarien, eren natomelin= aben edder bebberen besses breves myd erem willen an ben vorberorben articulen jenich binder bewernisse edder Schade entstunde, so wil unde schal ick Mathias vorgenomet unde myne erven se berwegen abans unde all entheven unde allen Schaben, ben fe barumme bonde werden, wedderleaghen unde hebbe de ergenomede heren Vicarien, ere nakomelinghe unde hebbere besses breves myd erem willen ghewiset in de rouweliken besittinghe ber vorscreven hoven molen dörperen unde tobehoringhen, alz ich unde ninne etven van rechte scholben. unde wifen se barin jeghenwardigh in trafft besses breves, unde mone erven willen unde scholen den vorbendmten Bi= carien, natomlinghen unde bebberen beffes breves mud erem willen sodanes erfftoves alle binghe teren to bem besten. Alle desse vorscreven stude unde articuln samptliken unde enjewelick bysunderen love ick Mathias Ratlouwe fnave erbenomet vor my und mone erven den erghemelten beren

Bicarien, eren natomelingen unde hebberen beffes breves myd erem willen, se syn gheestlick edder wertlick, in ghuden truwen stede vast unde unvorbraken to boldende in aller wif als besse breff indeboldet unde vorgescreven is sunder jeni= aberleve arabelist effte bulverede Insage effte bebelvinghe byr ieghen to netende effte to brutende, bar men bessen erfftop effte breff mochte mede brefen edder abebrofet werden na abeestlikes effte werlikes rechtes eschinabe. Desses noch to mehrer vorwarinabe so hebben de erbar fruwe vor Hese. Bolrades van Bockwold nalatene wedeme, myn Sufter, unde be duchtighen Bolrad unde Detleff beffulven Bolrades van . Bockwold vandaghes wanende to der Redewisch Sones unde be buchtighen knapen Hartich, Jachim unde Bertram ban Bockwold bessulven Volrades brodere vor fick unde ere erven bessen vorscreven erfftop in aller wifk, so vore geroret is, belevet unde vulbordet, beleven unde vulborden jeghenwardich in dessem breve, dar myd worden effte werken nenerleveviis jeghen to segghende effte to bonde in jenighen tokamen tiden. Desser to groter tuchnisse und wytlichent ber warhent bebbe ick Mathias Ratlouwe hovetman vorbenomet vor my unde mone erven mon, unde wy vor Bese nalatene wedeme Bol= rades van Bodwold, Bolrad unde Detleff deffulven Bolrabessone, Hartich Jachim unde Bertram van Bodwold vor= benomet por uns unde unfe erven umme Seferhept belevinghe unde vulbord deffes erfffoves, so voraberort is, bebben unse mpd Mathias Ratloumes hovetman vorbenomet Ingheseghele unde de Erwerdighe in god vader unde her, her Albert bi= schop tho Lübeck, unde be buchtighen knapen Detlef van Bockwold heren Detlevesson thor Sprhaven, hennyngt Bogabe= wisch in deme have the Barme manende, Renge Rankouwe heren Schackensson unde Jachim Brockborp, des erbenomeden unses anedighen heren konnnahes zc. Redere unde myddeler over desser endracht unde erfftop bebben thor wytlichent umme bevder parte bede och ere Ingheseghele mytliken hengen laten nedden an beffen breff, ghegheven unde screven na der bord Christi unses heren veertennbundert barna in beme Soven

unde Soventighesten Jar den neghesten Sonndaghe vor Spmonis unde Jude der hilghen Apostele.

9.

Vergleich des Otto von der Wisch zu Rohlstorf mit den Söhnen des Henneke v. Bockwold wegen des Kremser und des Wensiner Sees.

16. Octbr. 1480.

Witlid und apenbahr sy alfwem, de beffen breff seben edder horen lesen, dat it Otto van der Wisch Claufsohn seh= liger Gedechtnife, nu wanhafftig thor Rochlestorff, umme gubes fredes unde Sletings willen miner und miner Rah= tomlingen, alf twischen hennicken van Bodwolden erven und minen erben und minen Vorvaren, alf Gotfict ban Wenfinen und henniden vorgenannt twespelteringe und twedracht if gewesen van der Wehre up der Traven tho Arempersee und Wenfinersee, dar ich mi nu an bedacht hebbe und betrachtet miner Selen salicheit und furber nene twidracht und twischellinge werde twischen mine erven edber natomlinge und Ben= nide van Bodwolden erven, alse van der wehre uff der Traven tho Krempsen, geve id Otto van der Wisch aver quit und fri vor ansprate, de ict darinne hebbe, vor mi und mine erven und natomlinge und drage up und geve aver in frafft beffes breves alles Recht, bat hogste mit bem minften, henniden van Bodwolden nagelatenen tinderen, alfe hinrid, Diten, Detlef und hennede van Bodwold brodern und erven, mit allen rechten, bar nicht furber up tho sakende ick effte mine erven edder natomlinge miner guder. Deffes tho groter tuchnife ber warheit so bebbe id Otto van der Wisch witliden hangen heten min Insegel benedden an deffen breff, de da gegeven und geschreven is in bem Jahre unses Beren bufend veerhundert und darna in dem achtigsten Jahre up sunte Gallen des hilligen Abbaths dagh.

#### 10.

Bereinbarung des Königs Johann und Herzogs Friedrich wegen der Schulden und der in der Theilungsacte nicht genannten Landestheile.

## 10. August 1490.

Ban gots gnaden wii Johann to Denmargten Norme=gen der Wende Gotthen koningt, gekoren to Sveden unde Frederich Erffgenohme to Norwegen, gebrodere, bertogen to Sleswig od to Holsten Stormeren unde ber Dithmerschen hertogen, to Oldenborg unde Delmenhorst Greven, Befennen unde betügen apenbare in unde mit crafft unde macht besses unfes breves vor uns unfe erven natomelinge unde alfweme, So als wy benne besse unse lande Sleswig Holsten unde Stormarn mit frybem willen rypem rabe unde wolbebachtem mobe maldander van epn gesettet unde eyndrechtlich in twen parten gebelet hebben unde fruntlich overenngekomen synt erfflich to ewigen tyden sodane beylinge bey macht to beholdende, na lude unde Inholde unser vorsegelden breve over sodane deplinge gemaket, hebben my gelikewol uns unsen erven unde landen tome beften beffe nagefchreven Summen stude unde puncte uns samptlich beyden parthen tho bathen fromen unde schaden, de in den parthen der deplinge nicht mede bestymmet seyn worden, sunderges bewaret unde be= holden de samptlich na rechtes bekantnisse to betalende intolosende unde in bepder parthe nütt unde beste to gebrukende. Interste beholden wy uns an benden parthen sodann veer= dusent margt der Stadt to Lübete in de Hilligenhaven, Nyenstadt unde Grotenbrode vorschreven synt unde boch bethereto in eren wehren nicht gehat hebben, Stem veerdufent twehundert margt hovetstols beren Sinride Castorppen unde etlichen anderen borgeren to Lübeke vorschreven im tollen to Gottorppe, Stem negenhundert margt hovetstols Senne Saneten im tollen to Gottorppe vorschreven, Stem twedusent margt hovetstols Marquarde van Reven im

tollen to Gottorppe poridreven. Stem bundert marat rentbe deme Elustere tor Arndesboken und bruttich marat renthe to epner unser vicarien tor billigenhaven, be men fecht dat de in Vemeen unde des Slotes upkomenden darfülvest iarlites ewich to betalende scholen vorschreven son. Stem be= holden wy uns samptlich de dre herbe alse Whtingherde, Frofiberde unde Calflundberbe, be to Dorningen vorvandet sput de todt heren Hanses unde Hinrick van Alevel= des gebrobern levende. Item wes be fabt hilligenhaven jarlites mehr gifft als ben Tollen unde ben halven brote unde de Stadt Rygenstadt mehr gifft alse twelff marat van dem tollen unde den halven brote unde achte marat van bem schote barfülvest unbe wes in ben benben Steben vorpandet is, schal und in benden parthen to schaben unde baten tomen. Item viffdusent marat bovetstols zeligen Bi= schop Albrechte to Lübeke im nygen tollen to Oldeslo vor= pandet, ben my boch gelecht bebben to Segeberge, fo lange uns van des beren Bischoppes wegen na lude unser unde finer breve, bemple be unf Slot Segeberge in berath unde denselben tollen to Oldeslo in geweren bat hefft, richtige rekenschopp unde gude betalinge gescheen is. Item Rix= storppen gubere be od in ber benlinge nicht gerefent syn Stem Bredebu in Gottorppe lehn is gefofft vor brehundert margt van unfer wegen, alfe zeligen Beter van Alevelben Registere wol uthwiset und och in ber beplinge nicht bestymmet. Stem wes zelige Clames van Alevelde heren Johannssone in bede int Jare dre unde achtentich entweder als eyn van den devutaten entfangen hefft. Tremmelsbüttel, Bronftorppe unde Wandesbete mit eren gewonliken tobehoringen syn och in ber beylinge in eren uppekomen edder vorpandinge nicht gerekent. Stem wes men in borperen, liggenden grunden effte materen in beyden parthen der devlinge in den landen Gleswig Holften unde Stormeren nicht vyndet vorpandet edder to liffgebinge vorschreven van der herschoppe de lofinge unde bathe schal uns in ben= den parthen togehoren unde to aude fomen. Item wes od

unse leve frouwe moder in der Borgh Steinborgh noch furdermehr inloset in den negendusent margten, be noch bar= inne scholen vorpandet fyn, schal uns od in benden parthen tomen to gube. Stem in beffen vorschreven ftuden unde puncten scholen effte willen wy furbermehr nene vorplichtinge effte vorpandinge bon mehr alse dar nu inne alrede geschen Stem so benne bre borpere liggen to Trittoum, bar be berschoppe to Sachsen be lofinge inne bebben schal, man= . nere de geschüt, als benne scholen wy in beyden parthen por= plichtet syn so vele renthe, als dar van in Trittouw gerekent is unde jarlikes plegen to gevende, in anderen borperen to Trittouw unde od so gudt von allen werden wedderumme toleggende unde to entfrygende. Item efft wes mehr in ber vorpandinge effte upkomeden besser unser lande hirnamals gefunden wurde, wann in den hovetbreven der beylinge unde in desseme breve benohmet unde bestymmet is wurden, schal uns stedes in beiden parthen to fromme unde schaden tomen alles ane argelist unde geverbe. Des to furberer tuchnisse unde vorwaringe hebben wy koningk Johann unde hertog Frederich gebrobere obgenomt vor uns unse erven unde na= tomelinge unse ingesegell witlich bengen beten vore beffen unsen breff, de gegeven is to Gottorpp na Cristi gebort busentverhundert im negentigesten jare amme bage Sunte Laurencii bes hilligen mertelers.

Drig. geh. Arch,

#### 11.

Detlef v. Bockwold, Bolrads Sohn, verkauft das Dorf Sevenstorp an Luder Heesten.
7. Januar 1499.

Ich Detlevus van Bockwold zeligen Bolrades sone boh witlich apenbar in unde mit dessem monem breve bekennende vor alswem. So als ich denne mon dorpp Sevenstorp in deme kerspell to Odeslo belegen deme duchtigen Luder Hesten

thor Redewisch mit aller rechticheit erfflich vorkofft unde vorslaten hebbe, schall unde will id Detlef vorbenomet darumme unde myne erven dem obgnanden Luder unde synen erven alle suscen dorpp Sevenstorp deger unde all, wo lantrecht is, von aller ansprake eynes jewelden to entfrigende vorplicht syn, dartho id my vor my unde myne erven also vorplichte jegenwardig in crafft unde macht desses mynes breves. Des tho mherer vorwaringe hebbe id myn Ingesegel benedden dessen bress witlich gehangen, de gegeven unde schreven is tho Odeslo des Mandages negest na der hilligen drier koninge dage na Christi unses heren gebordt dusent verhundert am negen unde negentigesten Jare.

#### 12.

Detlef v. Bockwold verkäuft Haffelburg an Gosche v. Ahlefeld.

## Umschlag 1500.

3d Detleff van Bodwolden Clawessone bekenne in unde mit beffem minem breve apenbaer betügende vor my unde myne erven, So alf id benne bem buchtigen Gotzite van Anevelden Clawessone mynen hoff tor Sasselborgh mit allen unde pfliten afnen togelegenen molen, borpern unde gubern ewich unde erffich recht unde redelich vot ennen genomth Summen gelbes, ben my be gemelth Gottapt to bancke wol betelet hefft, vorkofft bebbe unde be vorgenomede Gottzpt my ben bavenscreven hoff wedderumme twee Jar langt na.Da= tum besses breves to huer in weren gedaen hefft, so bat ich offte myne erven alle Jaer in ben achtedagen ber hilghen dryer koninghe bynnen dem Ryle voffhundert marc in guder munte to dande betalen willen unde scholen sunder jeniger= leve vortogeringe, belperebe offte argelist. Wenn benn beffe negestvolgende twe Jar vorlopen zindt, also nu uppe sunte Wolberges bach vorth aver twen Jaren, alf men-werdt schri= vende voffhundert und twen Jaer, alfdan schal unde wil id

unde mone erven bem vorbenomeden Gottand offte ginen erven den hovengescrevenen hoff unde audere unvorarghert prhah unde unbeworen vorantworden mit halff ber varende have, be ich in dem bave bebbe, unde schal em de sath sepghen laten, be me gewantlich uth bem have plecht to sevgende, in be tempe unde acter, de benne in dem flage liggen unde to sevgende gindt. Unde id Detleff ergescreven unde mone erven bekennen und benne nicht meer evgens in bem bavengescreven have unde gubern to hebbende, od schal unde will ich offte mone erven dat hueft, dat ich hebbe nuge buwen laten, mit den bevoen stellen verdigen und rede maten laten, so bat ibt unstrafflich unde id mit em ber furder overenngekommen zw, od schal unde will id Detleff vorgenomet unde myne erven bem obgenanten Gottapte offte zynen erven der huer unde plicht, so ick em in eynem register overgeantwordet bebbe, recht warende wesen unde em den bavengescrevenen hoff unde guber mit bersulven huer unde uptomenden entfrygen unde recht waren vor eynes jeder an= sprake na vorandtwordinge des gudes alse lantrecht is. besse vorgescreven stude unde artitele samptlich unde besun= bern love ich Detleff erbenomet por my unde mone erven bem ergehachten Gottable unde gynen erven ftebe voft unbe unvorbroken in guden trumen wol to boldende unde bebbe bes to ortunde mon Ingesegel an deffen breff witliten heten benghen. Gegeven unbe ichreven am Jaer unfos bern bufent ppffhundert in ben achte bagen ber hilghen druer koninge. Alle besse havengeschreven artyfele, puncte unde claufelen fint samptlifen unde hesundern geschenn in bywesende ber buchtis . gen Sanfes unde Mulves Poggewoff gebroberen feligen Bertramssones, des my benne tor tüchnisse ber witlicheit unse Ingesegele by bes vilgemelten Detleves Ingesegel witliten bebben beten hangen nedden an beffen broff, bat benne ist geschenn in den Jaren uufes born als men fereff na Christi gebart pofftepnhundert Far in den achte dagen ber billigen druer foninghe.

Drig. geh. Arch, (Rep. gem. Arch. XXXIII. 13).

13.

hans, Henneke und Detlef v. Bockwold, Ottoa Söhne, verkaufen das Dorf Schulendorp an Jürgen v. Ahlefelb.

Umschlag 1529.

By Hans, Hennete, Detlef van Bodwolben Ditensones bon wotlock apenbar bekennende unde betügben vor uns unde unfe erven unde vor alle den jennen de bessen unsen breff feen edder horen lefen unde fufth vor allesweme geeftlutes offte wertlyfes, bath wy myt wolberadende mode, frygben wollen unde unabeenghet, mut wollen weten unde vulbort alle berjennen der er wollen weten unde vulbort by tho beboff us gewesth, bebben recht unde redeluten portofft vorlatben unde upgelathen, vortopen vorlaten unde uplaten jegenwar= diaben in frafft unde macht besses unfes vorsegelnben breves por une unde unfe erven tho epnem unwedderropliken steden unde ewnahen erfflope dem duchtighen unde erbaren Jürgben van Alevelde Hpuritesson unde spnen erven bat borpp Schulendorp beleghen in deme Caspel tho Glystendorp lübesche ftychtes unde ver lude in deme dorpe tho Panstorp in deme Caspel tho Ratsouw od lübesches stuchtes myt alle eren to= behoringhe, rychtychenden berlychenden unde frygbeuden, bebuwet unde unbebuwet, bewechlich unde unbewechlich, broch unde nath, so byth ergeschrepen gudt yn alle spnen enden unde scheden belegben unde begrepen pe myt feen, ouwen, stromen, stowpughen unde alle voschervabe, bolte, wolche, wende, pacht, bur, jacht, densth, denstgelth, myt allem up= tompnabe unde geruchte, hogest myddelft unde speeft, in hals unde in handt, myt gangem egendome in allen grunden, und offte unfen erven nychtes egendomes ebber math pryghes in bessem vorgeschreven aube mpt aller tobehoringhe ampbt unde frogh, alfe my bath jeber tho Egendome frygest gehath unde beseten bebben, jegenwardigben averantworde uplathe in sone unde soner erven bebbende were in der rouwelyken brutnnahe besyttynghe sette unde vorlaten vor verteynhundert lübesche mard, bede uns de upgenante Jurghen van Alevelde tho vullenkamender noghaftighen entrichtet unde betalet befft unde wy entfangen bebbe tho unser vullenkamener noghe in gudeme graven pagiment golde unde gelbe, also tho Lübeck unde Samborch genge unde gheve ps unde bar ebn ifilied audt man dem anderen vull unde all mede don mach in beme lande to Holsten, so dat my süner frunthlychen ent= rychtynge bedancke. Wy upgenanten vorplichten uns unde unse erven dem upgenanten Jugben unde fvnen erven sodane bestemmede gudt myt alle syne tobehorpnahe gundt unde frygh, so wy bath thom Egendome unde fryghest gebrutet unde be= feten hebben, warende wefen unde nemant anders vorfofft vorsettet edder vorpandet in jennngher mathe unde vorant= werbende vor alle benjennen, be bar myt rechte up fpreten moghen unde vor recht tamen wyllen, fe funth genftlyt edder My upgenanten Sans, Benneke unde Detlef van Bodwolben vorplichten uns od yn befiem vorgeschreven gube mit alle synen tobehorynghe eyn frygh man leyn em warendewesende unde na lantrecht entfryghen vor unsen gnedigesten heren sampt unde besundergen unde, dar wy benne eme duth bovenschreven gudt na lantrecht nycht entfrygen konden, dem buchtighen Jürghen van Alevelde unde synen erven edder hebber besses breves de vertennhundert lübesche marck up negestvolgenden Ummeslach gutlyck unde tho vullenkamener noghe wedderumme entrychtende in gudeme graven gelbe, bar wy unde unse erven tenerleve bynd ene entschuldnaben schal, dat were uthnehmunghe, pryvilegien, hulperede offte jennughe argelyst, bar me bessen unsen top betalyngbe effte bessen breff mochte mede frenden offte gefrendet werden genftlytes, fey= ferlytes edder wertlytes rechtes effte wes des anders wesen mochte. Alle besse vorgeschreven stücke, puncte unde artikel fampt unde ein isibet besunderghen lave my Sans, Sennete unde Detlef vor uns unde unse erven beme ergenanten Jürghen unde fpnen erven in gudem getruwen eren unde geloven stede vast unvorbraten wol tho boldende sunder alle

argelyst. Des tho merer tuchnysse der warhept so hebbe wy Hans, Henneke unde Detles ergenanten vor uns unde unse erven unse Ingesegele wytlyken heten henghen benedden an dessen breff, geschreven na Christi unses heren geborth vosseteinhundert darna in deme negen unde twyntigesten Fare in den achte daghen der hyllyghen dryer konyngh.

Drig. geh. Arch.

# Nachträge und Berichtigungen zu ben Beiträgen zur Abelsgeschichte.

Bu Jahrb. IX. v. d. Wisch und Pogwisch.

- § 10. S. 447. Benedict Pogwisch war Amtmann zu Segeberg, welches ihm für 10,000 & verpfändet war, ward aber 1541 von Clement v. d. Wisch ausgelöst, so wie dieser 1543 von Otto Sehested. (Grundtvig Meddel. fra Rentek. Arch. 51, 56, 66, 85).
- § 12. S. 450. Bulf Pogwisch zu Dobersdorf war verheirathet mit Magdalene, Tochter des Paul Nangau, welche nach seinem Tode (1546) eine 2te Che mit Claus Rangau einging. Der Sohn Bertram Pogwisch erhob daher auch nach dem Tode der Mutter Ansprüche an das Nübbeler Pastronat (Bergl. Grundtvig 77.)
- § 16. Benedict Pogwisch ward in Apenrade 1528 von Claus v. d. Wisch ausgelöst und dieser wieder 1535 von Hieronhmus Rangau (Grundtvig 40, 72, 84).
- § 19. S. 468. Elerstorf war im Anfange des 14ten Jahrh. dem Bischofe in Lübeck übertragen, aber vom Grasen Adolph eingelöst, 1393 erwarb der Bischof es wieder durch Tausch von Kai Rangau (Urk. Bisth. Lüb. 315. Zeitschr. II. 155), vertauschte es aber 1464 an Wulf Pogwisch.
- §. 20. S. 469. Die Angabe wegen bes Camerlands beruht auf ber irrigen Jahrszahl in bem Repertorium bes

gem. Arch. XXXII. 3. Mach ber Driginalurkunde aber gesichah ber Berkauf nicht 1300, sondern erst 1350.

§ 29. S. 494. Sievert v. d. Wisch starb 1540 mähsend bes Landtages (Arch. IV. 498). Er war verheirathet mit einer Tochter nicht des Claus, sondern des Benedict von Ahlefeld, Schwester des ersteren (Dipl. Flensb. II. 469), und 3. 5 muß es nur heißen: von Paul Breide erworsben zu haben.

§ 495. Claus v. b. Wisch war 1528—35 Amtmann in Apenrade (s. v.), dann ward ihm Rendsburg für 12000 herpfändet, wo ihn 1542 Kai Rankau zu Kletsamp auslöste. Hierauf ward er Amtmann zu Tondern (Grundtvig 40, 50, 57, 70, 85). Berheirathet war er zuerst mit einer Tochter des Joachim Reventsow und nachher mit Margarete, Tochter des Hank Rankau (Dipl. Flensb. II. 467).

Bu Jahrb. X. Die Fam. v. Ahlefeld.

- S. 69. § 5. 3. 8 und 9 ft. Brudersohns I. Bruders.
- S. 82. § 10. 3. 1 ft. Benedict 4. I. Claus.
- S. 93. § 13. Paul v. A., welcher mährend ber Grafenfehde Kriegsbienste leistete, wird nachher nach dem Hofe Dregaard auf Fühnen bezeichnet, welches der König ihm übertrug.
- S. 95. § 14. 3. 3—9 (war einer Braunschweig) geht hier aus und gehört zu Gosche v. Ahlefeld zu Saxdorf (S. 98).
  - S. 108 § 18. Benedict v. Ahlefeld, Johanns Sohn, hatte vier Söhne, Claus, Henneke, Kai und Heinrich, welche alle neben einander in dem Pfandbriefe Christians II. auf Törning von 1520 genannt werden. Kai diente 1520 im Heere des Königs in Schweden und fiel in der Schlacht bei Upsala. Henneke (S. 110) wird auch, z. B. in der Unionsacte von 1533, als "thom Rodensande" bezeichnet, worüber jedoch nichts Näheres bekannt ist. Heinrich, Besiger von Wittmold, ist S. 111 irrig als Sohn des Claus, seines Bruders, angeführt. Er kommt schon 1506 vor (Dipl.

Flensb. II. 30) und ist vielleicht berjenige, welcher 1522 als Amtmann zu Steinburg genannt ist (staatsb. Mag. VII. 762; s. 6. 123).

S. 113. 3. 12 ift ft. Claus zu lesen Paul und statt Brüdern Bettern.

S. 123. Z. 4. v. u. statt Schwester I. Schwestersohne. Z. 8 mussen die Worte "und noch 1522" wegfallen.

Bu Beitschr. I. Die Fam. Gehestebt.

S. 68. 3. 10 ft. erfte I. lette.

S. 80 fig. Nach bem in Zeitschr. II. 393 vom Herrn Dr. Hille Mitgetheilten muß man annehmen, daß der ältere Wulf Sehested zwehmal verheirathet war und aus der 2ten Ehe den Sohn Henneke, nachherigen Besitzer von Krummendiek und Drage, aus der ersten 2 Söhne, Paul († 1500) und Emeke, hinterließ. Ersterer hatte, außer dem unbeerbt gestorbenen Hinrich, nur den Sohn Moritz zu Stendorp und Perdoel. Emekes Söhne dagegen waren Wulf, Amtmann auf Fehmarn und Paul's Bater, und Marsquard, Staller auf Nordstrand und Besitzer von Ornum, an welches nachher seine Brudertochter Catharina Anssprüche erhob (vgl. S. 86 sig.).

Eine Tochter des älteren Wulf, Henneke's Schwester, Ermegard, welche zuerst mit Wulf v. Ahleseld und dann mit Claus v. Ahleseld zu Emkendorf und deren Tochter Anna mit Joachim Rangau zu Schönweide verheirathet war (Jahrb. X. 90, 145. Zeitschr. II. 119, 178), so wie nachher mit Joachim Leve auf Nordstrand.

Hanhau, Bulf Pogwisch b. j., Gosche v. Ahlefeld zu Saxdorf), welchen 1532 die Oberaufsicht über Christians II. Gefängniß übertragen ward. — Seine erste Frau war Ida Göe, die zweyte Margarete (Tochter der Emeke v. Damm und der Catharine, Otto Sehesteds zu Kohoved Tochter, s. S. 69, 77), welche später mit Jürgen v. Ahleseld zu Lehmkulen verheirasthet war und 1583 starb. Eine Tochter Barbara ward mit

Morit Rantau zu Hanerau verheirathet (S. Schwarz, Nachr. von Kiel 97. Zeitschr. II. 147).

Jacob Sehestedt, Sohn des Morig, war verheirathet mit Anna Rangau, einer Tochter des oben genannten Foachim Rangau und der Anna v. Ahleseld, welche letztere aus ihrer 2ten She einen Sohn Hans Leve hatte. Dieser und Jacob Sehestedts Frau waren mithin Halbgeschwister. Bon den beiden Töchtern des Jacob Sehested war die eine, Agathe, mit dem jüngeren Henneke Sehested zu Drage (S. 81, 85), die andere Dorothea, mit Hans Rangau von Hohenselde verheirathet und dieser sührte einen weitläuftigen Proces über Hans Leve's Nachlaß mit Jürgen Rangau, Christophers Sohn, dessen Krau die Enkelin einer Schwester von Hans Leves Vater war (Noodt S. 613. Zeitschr. II. 113, 119). — Die sehr verwickelten Verwandschaftsverhält=nisse sind der beisolgenden Tasel angegeben.

Bu Beitschr. II. Die Fam. Rangau.

S. 110. 3. 19. Nach Cypraeus 381 war Detlef nicht ein Bruder, sondern ein Sohn des jüngeren Henneke.

Claus, Hennefes (3.) Sohn, auch genannt "Scheele" im Gegensatz zu dem von Quarenbeck (117), dem "kleinen" oder "dicken", ward 1549 an die Stelle des Wulf Rantzau (120) zum Propsten in Preetz gewählt, blieb dieses aber nur bis ins solgende Jahr, da Peter v. Ahleseld ihm solgte (S. H. Urk. I. 407).

S. 123. Heinrich Ranzau Schacks Sohn zu Helmsborf war 1506—13 Amtmann in Flensburg und irrig ist S. 136 Heinrich Ranzau Ottos Sohn als solcher angesührt. Amtmann in Rendsburg ward er schon 1523, in welchem Jahre er auch einer der von Friedrich I. bestellten Regenten war (Quellens. II. 80). Ihm wurden von Friedrich I. Neustadt für 1500 H und das Amt Oldenburg für 11000 H verpfändet, welches auf seinen Sohn Joachim überging (Grundtvig 39).

S. 126. Sans Rangau ju Neuhaus, verheirathet

mit Margarethe Brockorp von Windebpe (vgl. Grundtvig 77, 70), verhandelte 1503 nebst dem Bischose Jens Andersen mit Lübeck und war einer der Bürgen des Herzogs Friedrich, weshalb er im folgenden Jahre ins Einlager gemahnt ward.

- S. 127 3. 16 ft. feinen fpateren I. einen feiner.
- S. 128. Jasper Rangau war Amtmann in Tondern 1524—33, zu Gottorp 1533—44, dann in Hadersleben (Grundtvig 51, 68, 86) und hierauf in Flensburg 1545—60.
- S. 130. Breibe Rangau, geb. 1506, ward 1534 in Nyborg gefangen und nach Kopenhagen geführt, 1536 war er Marschall des Königs Christian III. und als Anfüherer eines Hülfscorps in den Niederlanden, ward hier von dem kaiserlichen Gouverneur in Friesland gefangen genomemen, jedoch im solgenden Jahre durch den Hamburger Reces frei.
- S. 126. Heinrich Rangau Ottos Sohn war nicht Umtmann in Flensburg (f. o.), aber in Hadersleben 1542—44.
- S. 140. Tönnies Rangau war 1509 Amtmann zu Steinburg, wird aber 1523 unter benen genannt, welche nicht bie Huldigung leisteten.
- S. 141. Gosche Rangau war 1535-36 Amtmann in Segeberg, 1538-41 in Tonbern, 1545-49 in Hadersleben.
  - S. 144 3. 20 ft. Eltervaters I. Großvater.
- S. 145. Heinrich Rangau war wenigstens schon 1479 Amtmann zu Steinburg (Dithm. Urk. 77); die irrige Angabe ist veranlaßt durch N. staatsb. Mag. VI. 871.
- S. 146. Paul Rangau hatte außer dem Sohne Heinrich zwei Töchter, Magdalene (s. v. bei Wulf Pogwisch und Zeitschr. II. 111) und Dorothea, verh. mit Bertram v. Ahleseld.
- S. 149. Rangovsholm (vorher Holmmkloster), welches vorher ber Königinwittwe Dorothea verpfändet war (Arch. Esterretn. III. 17), ward bem Heinrich Rangau bergestalt verliehen, baß es nach seinem Tode einem seiner Söhne zussallen solle gegen Erlegung von 30000 p zur Theilung unter bie anderen Kinder; hinterließe er nur Töchter, sollte es

seinem Bruder zufallen gegen Zahlung von 40000 . pund so ferner, so lange männliche Nachtommen wären (N. staatsb. Mag. VI. 165). Er übertrug es seinem Sohne Breide (Fhenste Attst. 131, 173).

S. 138 3. 10 find nach untrefftich die Worte und van unwerden und scholde gedachter Ove Rangow billiger einzuschalten.

Drudfehler im erften Beft bes britten Banbes.

S. 99. 3. 5 ft. Dggy Gyöholm I. Dggylfyöholm.



## Zur Geschichte

des ehemaligen

## Nandgebiets der Stadt Kiel.

Von

Friedrich Volbehr.

In der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert hatte der Rath der Stadt Kiel eine bedeutende Anzahl von Dorfschafsten der Umgegend, ganz oder zum Theil, für die milden Stiftungen der Stadt, namentlich das Heiligengeistschofpital, erworden. In einem handschriftlichen "Berzeichniß der Nahmen Collegii E. E. Rath auch der deputirten Bürgerschafft Collegii XVII und XXXIII zum Kiel" sindet sich ein Blatt, welches dies ehemalige Landgebiet der Stadt aufrechnet. Es lautet: "Nachgesette Dörffer haben zur Stadt Kvell und den Armen gehöret mit allen Holhungen, Ländereven und Fischereven: Oddendorff, Schwarzenbecke, Rußsehe, Wiegt, Gaarden, Moersche, Boecksehe, Barcow, Welgendorp, Schönekercke, Dierickstorpff, Mönnekeberge, Kronßhagen, Kopperpael, Devemöhlen, Gremerstorff, im Lande Oldenburg belegen".

Bon diesen Dörfern scheint Kopperpahl zuerst durch die Stadt erworben zu sein; es ward von den Gebrüdern Gerhard und Lüder von Bremen 1297 für das Heiligengeistetloster angekauft. Für dasselle Kloster wurde 1315 Welsingdorf zugleich mit einer Hölzung Broot, sowie 15½ Husen des Dorfes Cronshagen, von dem weitere 10 Husen 1334 solgten, erworben. Das Dorf Wiet ward 1317 von Graf Johann II. "zur Erlösung seiner Seelen", dem Heiligengeistkloster geschenkt. Schon 1338 gelangte das Klosster auch in den Besitz eines Theils des Dorfes Moorsee, welches, ein ehemaliges Burglehen, damals zur Häste dem Ritter Johann von Wahlstorp gehörte, von dem es angekauft

Von Hasse waren 7 Hufen ein tieler Burgleben gewesen und von Graf Johann III. "zur Erlösung seiner Seelen" bem Kloster geschenkt; ein anderer Theil ward 1348 von Timm Enfen an daffelbe als Lehnsaut überlaffen. Gin Burgleben war auch Schönkirchen, welches Iven Revent=low 1356 an das Heiligengeistkloster verkaufte. Von bem Dorfe (jegigem abeligen Gut) Schwartenbect erwarb 1352 ber fieler Rath von Bulf von Sagen 5 Sufen zur Stiftung einer Vicarie ber Kavelle St. Gertrud; einen in biesem Dorf belegenen Sof vermachte Bürgermeister Otto Enendorp 1358 "ben Armen" in Riel. Dietrichsborf und Monte= berg wurden 1420 von der Familie Rangau für die Seili= gengeist= und die St. Jürgenstiftung burch ben Rath ange= tauft, vermuthlich jedoch unter Vorbehalt des Rückfaufs, zu welchem schon 1465 Rlaus Rangau die Genehmigung des Rönigs erwirkte. Die Stadt verweigerte zwar die Rückgabe, boch der Landtag, an den die Sache gebracht ward, sprach bie beiden Dörfer gegen Zahlung von 800 Mart bem Rangan wieber zu. Botfee und Bartau (Rl. Bartau) vertaufte ber Anappe Eggert Muggel 1447 an bas Seiligengeisthaus Der jetige Sof Botfee, eine schon früh mit beson= beren Privilegien versehene Doppelhuse, ist durch den Bermuta= tionskontrakt (f. unten) um 1667 in Beziehung zur Stadt gekommen, die jedoch wieder gelöst ward. Gin Theil bes iekigen Rirch=Bartau, bestehend aus 4 Gigenthumsstellen (ben Vier=Wurden, d. h. Wurthen), ward 1459 vom Magistrat der Stadt an die Vorsteher der Kirche zu Barkau verkauft. Die letten Erwerbungen für das Beiligengeistkoster geschaben um 1452 durch den Ankauf von Ottenborf und Ruffee mit Demühlen, welche bamals im Befit ber Brüder Rlaus Das jegige Baarben ift nie und Kai Rankau waren. gang Eigenthum ber Stadt gewesen, da ber nördliche Theil, das ehemalige Hemmighestorp, von Alters her zum Kloster Breet gebort bat. Gine Anzahl Sufen des füdlichen Theils, den Wulwesbrok, verkaufte 1462 Marguard Wulf an das St. Jürgenkloster. Bas endlich bas im Land Olbenburg gelegene

Gremersdorf betrifft, so ward dasselbe schon vor den meisten der übrigen Dörfer, nämlich 1377, von den 6 Brüdern von Siggen an das Heiligengeist- und an das St. Jürgenssphospital verkauft. Gegenwärtig gehört dies Dorf zu dem großherzoglich Oldenburg. Fideicommißgut Bollbrügge.

Das fieler Stadtarchiv reicht, wie über vieles Andere, in Betreff der genannten Klostergüter nicht weiter, als bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts jurud. Die Verwaltung dieser Güter lag in den Sänden des Raths und ist von biesem sehr willführlich und vielfach in eignem Interesse geführt Nachdem 1544 Riel und Umgegend in den Besit bes Hauses Holstein=Gottorf gekommen mar, mischte sich bie Landesherrschaft in die Sache und forderte von dem Rath eine Rechnungsablage. Letterer remonstrirte bagegen unter bem Vorwande, er sei zu einer solchen nicht verpflichtet, und es würden, falls er fich darauf einließe, die Privilegien der Stadt dadurch geschädigt werden. Das älteste Aftenstück. welches sich im Stadtarchiv hierüber findet, ist die Antwort des Herzogs Adolf auf diese Weigerung, vom Jahre 1553. Danach muß es allerdings schlimm um die städtische Berwaltung ausgesehen haben. Denn der Herzog schreibt: "Nach= dem wir aber befinden, daß mid den geiftlichen Leben und andern guetern unfer Stadt jum Rill zur ungebur umbge= gangen wirdet, uber das, das die holhungen jum grunde verwustet, die Kirchen, Schulen, Stadtmauern und vesten vorfallen und vorderben, und also feine gute ordnunge oder policep gehalten wirdet, So will ess uns als der hoben obrigfeit nicht gebüren, bergeftalt zuzusehen, wir wusten est auch für god nicht zu vorandworten zc." Der Befehl wird daher wiederholt, daß der Rath "genughafftigen bescheidt und rechnung thun muget".

Der Rath ließ sich indeß nicht schrecken, und die Angelegenheit scheint längere Zeit geruht zu haben. Denn erst vom Jahre 1564 sindet sich wieder ein Schreiben des Raths als Antwort auf eine neue fürstliche Ansorderung zu Rechnungsablage. Auch hier beruft sich der Rath wieder auf sehüre Brivilegien, "nicht barumme, dat wy uns einige ungebüre bevahren, noch datt wy vor J. s. g. desfals schuw dragen: angesehen datt sunsten alle Jare van unsen dartho verordnetten Personen gute besondige Retenschoffte up geborlike quitirunge gethan werden, Sondern Alleine, datt wy uns besorgen, im salle wi kegen und wieder unsern langkwirigen gebruck und besitt, Stad und gemeine Lande Privilegien, einige Nierunge Invhören wurden, datt wy dardurch beide uns und unsern Nachkomlingen allerlei vorwish up uns lasten mochten".

Die Sache mard aufs Neue einige Jahre hingezogen; erst von 1569 liegt wiederum ein herzogliches Schreiben vor, in welchem der 17. Juni dieses Jahres zur Ablegung der Rechenschaft angeset wird, nachdem Seitens ber Stadt gegen frühere Termine, wie das Schreiben ergiebt, wiederholt Ginwendungen erhoben waren. Die Bersammlung foll "zu früher Tages Beit, um 8 Uhr" beginnen und ber Bergog hofft, daß der Rath "der Rechnung halber guten be= scheidt gebe". Statt ber verlangten Abrechnung machte ber Rath an dem festgesetzten Tage nur eine erneute Eingabe an ben Bergog, in welcher wieder ein Langes und Breites von den Privilegien der Stadt gesprochen und der Landes= herr gebeten wird, dieselben zu schützen; wobei ber Rath allerdings einen sehr unterthänigen Ton anschlägt und fich der Bunft des Herzogs empfiehlt: "dieweilen wier geringe eindfaltige Leutte keines sonderlichen Borftandes, noch außredung, ju beme uns von niemanden beffer rhatts und beistantts, dan alleine von Gott, E. f. B., und derselben hochweisen Rhaten unterdhenig und dienstlichen zu vortröften".

Der Herzog scheint aber schließlich der Hartnäckigkeit, mit welcher der Rath seinen passiven Widerstand trot aller ostensiblen Unterthänigkeit jahrelang sortgesetzt hatte, müde geworden zu sein. Er wandte sich beschwerend an den Kaiser, und von diesem ersolgte unterm 30. Novbr. 1570 an "unsern und des Reichs lieben getreuwen Burgermeister unnd Kat der Statt Kyll" solgendes Schreiben:

"Maximilian ber Ander, von Gottes gnaden Erwällter Römischer Raifer, zu allen Zeiten Mehrer bes Reichs zc.

Lieben getreuven, Unns hat der Hochgeborn Adolph Herhog zu Holstein, unser lieber Dheim und Fürst, geshorsamblich angedracht, wie Euch von Sr. L. vorsahren und andern gutherzig Leuten die Stifft und Einkumsmen, so tails ermelte Sr. L. Boreltern, und tails etliche Burger und Innwoner zu der Pfarrkirchen, und den Armen Spittalhauß bey Euch gewidmet, Inn Eur Administration und verwaltung vertraut und gegeben worden, sainer anderen mainung, Alß das Ir dieselben Altgestifften Einkummen und nupungen Alslein zu der Pfarrkirchen, und des Spitalhauß, auch dessen armen leute Nut und underhalt verwenden sollet.

Es befinden aber S. L. das Ir die bessten Nut= parkeiten folch Stiftungen, Als die Holzungen an Pau und Brennholt, die Nutungen der Bischereven, Auch Seen und Teiichten, also auch der handpfluegen und wagendienste, Wifen, Adher, und straffgelt, bem Spital und Pfarrfirchen entzogen, und Eurem privat Nut und gebrauch zugeaignet, Also, das die Pfarr und son= berlich das Arm Spitalhauß dardurch mit klainen man= gel leiden, und sich dessen die Armen ben Sein, des Hertogen &. merveltiges beschweren thetten, Daber gleichwol S. L. ursach genueg hette, Auch nit unbefuegt were, den Armen Inn disem Ir mitleidenliche und und hilfliche handel zu bietten und gebürende Enderung fürzunemmen, Dieweil aber S. L. zum liebsten wolten, das Ir Euch hier Inn der gebür felbst weisen thetten. wie bann S. L. sich gegen Guch nit gern Anderst bann Aller gnaden erzaigen wolten, So haben Unns S. L. ersucht, Guch unnserm tragenden Kapserlichen Umbt nach, Inn dieser Sachen zur schuldigkeit zu vermanen.

Dieweil wir dann befinden, das Guch baider Stifftung zumehr in Guren privat Rut zuziehen gar nit, fonder allain zu dem, darzu es gewidmet, durch treue Administration zu gebrauchen und zu verwenden ge= bürt, Unnd ob wol tails berfelben stifftungen und Gin= tommen von Euren vorfarenden mitburgern beschehen, It doch nit macht habet. Ichtes davon zu nemmen, sondern vil mehr Eurer voreltern willen zu volziehen, Bubem, Ir für Guch selbst genaigt sein sollet, bem Ur= men Spittal, als ainem gottgefelligen werke, Eurer voreltern Exempel nach mehr zu geben benn zu nem= men, So bevehlen wir Euch hiemit aus Rapserlicher macht, gnediglich und Entlich, das Ir aller und Jeder gueter Einkommen, so zu der Pfarrfirchen und bem Armenhauß ben Guch eigenthumblich gehörig, vorthin ju nichte anderem, bann ainig zu ber Rirchen und ber Armen leut underhaltung und Nut wendet, und es beb dem darzu es gestifftet beleiben lasset. Def wollen wir unns also ju Guch gnedigtlich und Entlich verseben, und Ir erweiset hieran die gebur und schuldigkeit, thuet auch unnser gnedige und entliche mainung. Be= ben in unnser und des Reichs Statt Sveper, den dreis= figiften Novembris, Anno d. im Sibenzigiften, Unferer Reiche, des Römischen im Neunten, des Sungarischen im Achten, und des Bebemischen im Zweiundzwainzigisten.

Maximilian.

Ad mandatum sacrae Caes. proprium S. Unversact".

Dies kaiserliche Schreiben nebst einer erneuten Aufforberung des Herzogs zur Rechnungsablegung ward erst im Mai 1571 dem Rath übergeben, der an demselben Tage, Freitag nach Jubilate, den Herzog um "Bedenkens Zeit bieß auff künsstigen S. Jacobi dieses laussenden Jakes" bat, welcher Ausschub auch auf das Vorwort der für die Sache ernannten herzoglichen Kommissarien — des Amtmanns Paul Ranhow und des Kanzlers Dr. Adam Trahiger — bis vier

Wochen nach Pfingsten gewährt ward. Wirklich ward bann auch rechtzeitig Die "Underthenige Resolution eines Ersamen Raths der Stad Ryell uff des Rays und Fl. Mandat und Monitoriall" eingereicht. Dieselbe beginnt mit einer weit= schweifigen Begründung des dem Rath zustehenden Rechts ber Abministration ber betreffenden Guter und vertheigt bann ben Rath gegen die wider ihn erhobenen Beschuldigungen. "Brüch= und Strafgelber" unterschlagen zu haben, wird ent= schieden in Abrede gestellt. Die "Bolgfuhren, Pflug= und Wagendienste" wurden nur nach "geburlicher Ordnung und wie bie seligen Borfahren es gehalten" geforbert. Die "Mast" batten die Borfahren "berwegen, daß fie ben biefer Armen Regierung die Sorge, Laft und verfaumnus getragen, als eigenthumliche Inhaber, gleich alf ein Diener feinen Lohn, . fich fürbehalten", wie bies auch ben Rathen Seiner Fürstli= chen Gnaben berzeit angezeigt worden fei. Im Betreff ber "Seen und Teiche" wurde von den beiden werthvollsten die erhobene Bacht jum Besten ber Stadt und ber Guter ver= wendet; wenn der Rath in den übrigen bisweilen fischen laffe, fo brachte bas niemals die Roften ein, und wenn ein= mal etwas gefangen werde, betämen die Armen stets ihren Theil. Bon "Aedern, Wiesen und Garten" murbe bie Beuer jährlich für bie Urmen verwendet. Gegen den Borwurf, "Brenn= und Bauholg" ju eignem Nuten verwendet ju haben, wird erwidert, der Rath habe, wie die Borfahren, die "treue Band" niemals babin verstanden, "bag wir ein Stud Solt nach erforderung ziemlicher Nothburfft nicht mechtig fein sollten, wie bann auch solliche allen tauffe und eigen= thumbs brieffen nicht zuwiddern". Ferner wird bemerkt, daß aus ben übergebenen Registern hervorgebe, wie bas Dorf Schönfirchen, welches für die Bicarie jum beiligen Beift ge= stiftet, stets nur fur bie Besolbung ber Rirchen- und Schulbiener verwendet worden sei. Endlich habe man "ben Leuten, fo Grund und Boben von Eltern und Grofeltern vererbt inne batten, mit gutem Biffen bie bergebrachte Beuer nicht steigern können". - Nach dieser Darlegung wird ber Ber=

zog nochmals gebeten, ben Rath in "unseres Armen Regierung" zu belassen; in Betreff ber jährlichen Rechnung den
vorliegenden Bericht für genügend anzusehen, zumal die Ausgabe das eine Jahr wie das andere bleibe und die Borsteher
der Stiftungen auch jedes Jahr dem Rath genugsame Rechnung ablegten; endlich noch von "ter Rechenschaft vor die
Szeligen vohrsarn" abzusehen, da es "einem jezigen Rath
ungelegen sein wolle. dissals vor Ire vohrsarn zu andtwortende", zumal man dasür halte, "tas die seligen guten leut
in Ihrem auserlegeten Ambte aller Rechtmessigen billigkeit
sich werden fürhalten haben, dieweill sie je und allwege die
fürnembsten dieser Stadt gewesen".

Aus diesem Attenstück geht hervor, daß die Beschuldisgungen, welche die Regierung gegen die Berwaltung ber Stiftsgüter erhoben, vielsach begründet gewesen sind. Der herzogliche Kanzler berechnete sogar den ganzen zum eignen Bortheil des Raths verwendeten Betrag auf 100,000 Thir. Andererseits zeigt sich aber in den nachfolgend erwachsenen Atten immer deutlicher die Neigung der Landesherrschaft, sich selbst in den, wenn auch nur vorläusigen, Besitz der betreffenden Güter zu setzen.

Nachdem der Rath die obige "Resolution" an den Herzog und gleichzeitig in Abschrift an den Kanzler gesandt, bat er in einem weiteren Schreiben, der Herzog möge seine Räthe zu der ersorderlichen Berhandlung nach Kiel senden. Wie der Kanzler dem Magistrat mittheilte, war darüber "S. F. G. sast ungeduldig gewesen unnd fast zum Schimpf angezogen, das Ir aus eurem mittell nicht personliche schickungen gesthan (was der Kanzler schon vorher vergeblich dem Rath empsohlen hatte), auch die wort außdrücklich geredet: sie wolslen zu mir nicht kommen, so muß Ich zu Inen kommen und die mittell und wege surnehmen, das sie sollen und müssen thuen, was gleich und recht ist". Es ward indes doch der 30. Juli für die Verhandlung in Kiel bestimmt.

Diese Besammlung scheint auch statt gehabt zu haben, benn es findet sich auf die "empfangenen freundliche Wollmei=

nige Fürschläge" der fürstlichen Rathe eine weitere "kurte und einfaltige Resolution Eins Raths zum Khll" vom 1. August, die in der Hauptsache sich in den früheren Aussührun= gen bewegt. Jetzt ging aber dem Herzog die Geduld vol= lends aus, denn schon unterm 3. August 1571 erließ er sol= gendes Schreiben an seinen Rath Tratiger:

"Unfern genedigen gruß zuvor, Erbar hochgelarter lieber Rath unnd getreuwer. Wir haben nebenft euerm ahn Unft abgefertigten ichreiben, Burgermeiftern unnd Raths unnfer Stadt Roll, übergebene erklerung unnd Resolution, uff die Ihnen vonn unng furgestellte Ur= ticull empfangen Unnd nach vorlesung dieselbige bahin gerichtet vorstanden, daß unng unngelegen sein will, sollichs einzugeben, Unnd balten es dafür, Im vhall fie ju feiner beffern unnd richtigern erklerung zu bewegen sein, daß man diese sache bem Rechten bofhele, unnd bemselbigen seinen Lauff lasse, Und zweiffele nicht, Ban biefe binge bermassen werden fürgenohmen wer= ben, wirth es einmahl abn ben tagt tomen, Wie ge= treuwlich unnd Redlich mitt ben Urmen Guttern umb= gegangen fep. Unnd fann bar auß erfolgen, bas fie Brer Brivilegien, bar ob fie fich so veillfaltig beruffen thuen, badurch verluftig werden konnen, Wirth berme= gen, unses erachtens rathsambst sein, das man gelegen= heit und Zeitt ersehe, Wie mitt diesen Sachen fueglichst zu vorfaren sey, Sabens bemnach euch, benen wir zu genaden unnd guttem geneigt sein für unsere enttliche meinung, und damitt Ir euer gelegenheit zu richten haben mueget, Inn Anndtwordt nicht vorhalten wollen. Datum Gottorff den III Augusti Anno d LXXI A. H. z. S. Holstenn".

Hierauf hin versprach der Nath sich "mid richtiger andtwort underthenichlichen ercleren zu wollen"; doch am 20. August schrieb der Herzog schon ungeduldig, er sei eine geraume Zeit, in welcher sie sich "woll hetten Resolveren können", dieser Erklärung täglich gewärtig gewesen, und fordert beshalb ben Rath zur Einsendung besselben auf, "dan wir mid nichten gemeint also lenger uns uknbtreiben und in suspenso aushalten zu lassen". Eine erneute Mahnung solgte am 28. August aus Susum, wohin der Herzog sich begeben, was aber der Rath benust hatte, wiederum seine Erklärung zu verschieben, weil er nicht gewußt habe, ob der Herzog in Gottorf anwesend sei. Desungeachtet gelang es nochmals dem Rath, durch Bermittelung der herzoglichen Kommissarien Aufschub zu erlangen, was er sich so zu Nutze machte, daß am Sonntag Invocavit 1572 ein neues Mahnsschreiben des Herzogs erfolgte, welcher wiederum erklärte, "nicht gemeinet zu siin, es, wie hiebevor etzliche Jar gescheshen, lenger hingehen zu lassen".

Fest scheint endlich die Zähigkeit, mit welcher der Rath zwanzig Jahre lang dem Herzog widerstanden, gebrochen zu sein; alle Mittel waren erschöpft und schon acht Tage später, am Montag nach Reminiscere 1572 kam es zu einer Bereinsbarung, durch welche die Stadt auf 20 Jahre dem Herzog die sämmtlichen, den städtischen Stiftungen gehörigen, Güter in Pacht überließ.

Der Hauptinhalt dieses Ersten Contracts ist solgender. Einleitend werden die "etlichen Irrungen und gebrechen" erwähnt, die fich zwischen bem Herzog und bem Rath "von wegen der Verwaltung und Administration der beyden Urmen-Saufer bis anhero erhalten", fowie ber Bemuhungen bes Amtmanns Paul Rangow und bes Kanglers Dr. Abam Tragiger, Diesen "gründlichen Bertrag" zu errichten, nachdem ber Bergog bie Abficht gehabt, "rechtliche Spruch und Förderung wider Burgermeifter und Rath anzustellen", mogegen es let= teren "zum höchsten bebentlich erschienen wiber Ge. fürfil. Gnaden als ihren natürlichen Erbherrn und landes Fürsten fich in Recht einzulaffen". Der erfte Buntt befagt bann, ber Bergog habe "in Gnabe schwinden und fallen laffen alle und febe Bufpruche, Action und Fürderungen, die von wegen ber Borwaltung benber Armen-Baufer gum Beiligen Beifte und St. Jürgen belegener Guter, Gr. Fl. Gnab: berfelben

Erben und Nachkommen geburen mogen". Dann foll "ob mehrgebachter Administration halber für biefer Zeit woran mangel gewesen sein mögte, anch berenthalben eine Beitlang bero etliche Wechselschriften zwischen Gr. Fl. Gnab: und bem Raht ergangen, solches alles, sowol ben verstorbenen Rahtspersonen und ihren Erben, als ben iglebenden, fo in ber Regierung sigen und ihren Nachsommen nun und zu feinen Zeiten verweislichen noch schedlich senn". Ferner er= flärt der Bergog, "daß die Rahtspersonen und Burger, so ber beyben Armen-Bäuser Wiesen, Roppeln, Garten, Bäuser und Boben umb einen Erbzinf inne haben, sofern fie folche Erb= gins zu rechter Zeit ausgeben und bezahlen, ruhiglich baben gelassen werden sollen". 3 weitens wird festgesett, baf ber Rath bie Bermaltung ber Armenhäuser behalten, bag aber jährlich von den mit der Administration Beauftragten dem Rath und dem Amtmann Rechnung abgelegt werden folle. Drittens verhäuret ber Rath bem Bergog und seinen Erben "zu scheinbahren nut und verbesserung der Armen Unterhalts" ble fammtlichen Guter, Dörfer, Bölzungen ac. (Die auffallenberweise nirgends in dem Kontrakt einzeln und namentlich anfgeführt werden) "auf zwangig Jahr zur Miethe von Acht= hundert Mark jährlicher "Abgifft" außer den bisberigen nach ben Registern feststehenden Bebungen, für beren Zahlung ber Amtmann Sorge tragen soll. Auch sollen ben Kirchen= und Schuldienern das ihnen gebührende Holz und die Holzfuhren verbleiben, überhaupt den Armenbäusern und ber Rirche von ihrem Eigenthum nichts entzogen werden, fo bag nach Ablauf ber 20 Jahre, "wenn vor berenselben Ausgange fein ander Sandel getroffen wurde, "bas Gigenthum aller Guter bei ben Armen bleiben" und bem Rath die Administration wieder übergeben werden follte. Der Bergog verspricht gugleich, folange er ober feine Erben bie Buter in Sauer haben, "dieselben nicht zu verderben, verendern oder verrin= gern, sondern vielmehr baran ju fenn, baf folche Guter verbeffert und beren Rutungen ben Armen ju Gute verhoget werden". Dabei wird allerdings die Bedingung gestellt, bak

bei Rückaabe ber Güter die auf die Berbesserung verwende= ten Ausgaben erstattet werden follen. Feftier verspricht ber Bergog, die beiden Armenhäusern in baulichem Stande gu erhalten, sowie ben Armen aus seinen Bolzungen Bolz und Roblen zur Feuerung zukommen zu lassen; wie außerdem bem Rath eingeräumt wird, "baf ein jeder von Ratl= und Lager= Holk im Boetseh zu seiner Feuerung sammeln moge", jedoch nichts von den Stämmen bauen durfe. "Und auf das bie Borstender ihrer Mühe und Arbeit ergeplichkeit und gebürlich Belohnung gewertig fenn mogen, wollen SF. Gb. bem Rabte zum Riel, fo nun ift und fünfftig fein wird, jährlich in den achte Tagen der heilig drey Könige bezahlen und entrichten laffen vierhundert Mart &, in maffen wie obgedacht, ift zusammen zwölhundert Mart lübisch; zu beme, wenn Bott Maft verleihen wird, wollen Srfl. Gnab. bebben Burgermeistern jebern fünfzehn Schweine, und ben Rahts Personen jedern zehn Schweine ben voller Mast, Mast= frey lauffen laffen, wurde aber nicht volle Mast vorhanden fenn, foll es nach advenant gemässiget werben". hat noch "Sr. Fl. Gb. bem Rahte gewilliget und nachgegeben ben hammer\*), wie er in seinen Enben und Scheiden bele= gen ist, jedoch benjenigen, die ihre Wiesen auf und an solchem Gute auf gemeine Erbzins haben, an ihrer Gerechtigfeit und Nukung unverfenglich".

Ein auf Pergament geschriebenes Exemplar dieses doppelt ausgesertigten Bertrags mit angehängten herzoglichen und Stadt-Siegel, aber ohne Unterschriften, bewahrt das Kieler Stadtarchiv.

<sup>\*)</sup> Das Gehöft hammer, 3/4 Meilen von Riel an ber Gider gelegen, ursprünglich ein Dorf, war wahrscheinlich im 14. Jahrhundert an die fieler Stiftungen gekommen. Rachdem der hof durch obigen Kontrakt der Stadt gelassen, ward er in Pacht gegeben, doch bebielt sich tie Stadt die Holznuhung vor. (Roch 1707 wurden aus den verschiedenen Stadthölzungen 101 Faden holz an die städtischen Ungestellten geliesert.) Im Jahre 1769 ward der hof in Erbracht zu 3000 Thir. Berkauft. Im Jahre 1873 verkaufte Rittmeister hansen, der ihn etwa 10 Jahre besessen hatte, denselben für 97,500 Thir. Pr.

Daß ber Rath nur widerwillig auf diese Bereinbarung eingegangen war, geht aus einem den, an dieser Stelle leider wieder unvollständigen, Aften beiliegenden Schreiben des Herzogs Adolf vom Sonnabend nach Weihnacht 1572 hervor, nach welchem derselbe den Amtmann Paul Rangow und ten Kanzler Dr. Adam Trazinger beaustragt, wegen der neuen Forderungen der Stadt mit dem Rathe zu verhandeln, Doch scheint eine Abänderung des Kontrats nicht exfolgt zu sein, so daß dieser die bestimmten 20 Jahre innegehalten ward.

Als Bergog Adolf 1586 gestorben war, hatte sein ältester Sohn und Nachfolger Friedrich II. († 1587) ber verwitweten Bergogin Christine, gebornen Landgräfin von Beffen, Die Rieler Stifsguter zur "Leibzucht verschrieben", was von seinen Brüdern, Herzog Philipp († 1590) und Berzog Johann Abolf bestätigt worden war. Letterer verlangte bei Ablauf ber Kontrattzeit im Umichlag 1592 die Berlangerung besfelben, wozu der Rath anfänglich wenig geneigt war, dann jedoch fich für die Lebenszeit der fürstlichen Witme verftand, jedoch mit der ansbrücklichen Bestimmung, daß bei deren Tode "ohne alle ferneren difficulteten" bem vorigen Bertrag nachgelebet werden folle. Der Rath erlangte dabei für fich die Busage - weil wegen ber Berwaltung ber Hospitalsgüter "fie Ihrer nahrung manigmabll verseumen mufften" - bag zu ben bi8= her jährlich gezahlten 400 Mark Lüb. ihm mahrend ber Lebzeit ber Berzogin=Witme noch weitere jährliche 400 Mark aus ber Gottorfischen Rammer entrichtet werden sollten. Bugleich versprachen die mit dem Abschluß dieser Bereinbarung beauftragten fürstlichen Rathe - Amtmann Detlev Rangow zu Cismar, Amtmann Rlaus von der Wisch zu Trittau und Tremsbüttel und der Stalle Kaspar Hoper in Eiberstebt - werschiedene Beschwerdepuntte bes Rathes wegen Nichtinnehaltung kontraktlicher Bestimmungen bei bem Bergog und ber fürstlichen Wittve erledigen zu wollen.

Als die Herzogin Christine gestorben war, ward ber Pachtkontrakt im Jahr 1604 nochmals und zwar jetzt auf 30 Jahre, verlängert. Der Rath suchte bei dieser Gelegen=

beit für fich verschiedene gunftigere Bedingungen zu erlangen, namentlich, außer bem Bofe hammer, auch bas Dorf Ruffee und ben Ruffeer See, ober ftatt beffen bas Dorf Schon= firchen zurückzuerhalten. Doch gelang ihm bas ebensowenig, wie die von ihm beantragte Beschränfung ber Bachtzeit auf 15 Jahre. Dagegen wurde die Beuer von 800 Mart Lub. auf 1000 Mart erhöht und gleichfalls dem Rath, statt ber seit 1592 bewilligten 800 Mark jährliche 1000 Mark für die Berwaltung der Stiftungen versprochen. Bon dieser Summe follten bie beiden Burgermeifter "alf Borftenbern ber Armen, benen alle mühe, arbeit und untoften obliegen". 100 Mart vorausnehmen und die übrigen 900 Mark mit den Kollegen thei= len. Außerdem ward bestimmt, daß die gewöhnliche Pacht und festen Bebungen aus ben Dörfern, welche ben Stiftungen verblieben waren, in Giner Summe aus ben "gewiffesten Apelischen Amtsgefällen ohne ienige Restanten" jährlich ent= richtet und die aus ben letten Jahren rudständig gebliebenen Bebungen von ber fürstlichen Rammer nachgezahlt werben Im Uebrigen ward ber Kontrakt von 1572 bestätigt.

Im Jahre 1623, also gehn Jahr vor Ablauf bes erneuer= ten Kontratts, suchte ber Rath bei Bergog Friedrich III. um Erhöhung ber gezahlten Pacht- und Remunerationsgelder von 2000 auf 3000 Mart nach, ba "bey iho schwebenden gant beschwerlichen Zeitten und eingerifener Müntunordnung und ersteigerung nicht allein wir, sondern die armen und Profener biefer Stadt burch bezahlungh dero von den Dörffern herrührenden 2000 Mark Lübsch trefflich damnificiret und benachtheiligt werben, indem man zwar die anzahl der mark bekomt, aber inmittelst einer jeden Mart nach dem alten lauff zu achten ber britte theil abgehet. Dabero wir umb andere billigmaßige anordnung underthenigitch bitten, ba8 nemblich vor eine jede Mart ein halber Reichsthaler hinfüro erleget werben mügte". Der Rath beruft fich hierbei barauf, daß "durch bieß Fürstenthumb nicht allein König: und Fürst= liche, sondern auch Abeliche intraden von Marten zue halben Reichsthalern erhöhet, ja solches burch offentliche sententien

in contradictorio judicio allhier also confirmiret und vor recht und billig abgesprochen, In maßen Sr. frl. G. wir das iennige so Jährlich sellig unser schuldigen Pflicht nach also erlegen und bezahlen". Obgleich der Herzog versprach, die Sache in Erwägung zu ziehen und nach Billigkeit in derselben versahren zu lassen, so scheint doch — es sehlen hier weitere Altennachweise — der Rath kein günstiges Resultat erzielt zu haben; denn erst in dem, 1633 abgeschlossenen, dritten Kontrakt sindet der obige Antrag eine theilweis günstige Erledigung.

Nachdem die städtischen Stistsgüter jetzt schon 60 Jahre in den Händen des Landesherrn gewesen waren, wird der Rath die Hoffnung auf Zurückzebe derselben wohl aufgegeben haben. Unterm 6. April 1632 zeigt Herzog Friedrich in einem kurzen Schreiben an, er sei geneigt, "wegen der zum Heiligen Geiste undt St. Jürgen zum Kiel belegenen gütern anderwertige handlung pflegen zu lassen", und unterm 23. März 1633 ward die Erneuerung des Kontrakts wiederum auf dreißig Jahre abgeschlossen. Mit Rücksicht auf die Münzveränderung wurden die 2000 Mark auf 2500 Mark Lüberhöht, welche Summe zur Hälfte dem Rathe, zur Hälfte den Armen zusließen sollte, wobei den beiden Bürgermeistern statt früher 100 Mark sortan 125 Mark vorweg zugesprochen ward.

Herzogs Friedrich Sohn Christian Albrecht, der 1659 zur Regierung gekommen war, erneuerte den Pachtkontrakt am 7. April 1663 auf fernere 30 Jahr. Die Bedingungen des Kontrakts von 1633 wurden nicht abgeändert, jedoch versschiedenen Beschwerden des Raths durch eine an demselben Tage abgegebene Resolution abgeholfen. Uebrigens war das Eigenthum der Stadt an den Stistsgütern nur noch nominell; der Herzog hatte dieselben längst als sein Eigenthum angesehen und einen Theil derselben zu einem Gut Cronshagen vereinigt. Den Besit desselben wünschte der herzog-liche Minister von Kielmannsegge zu erlangen, und dieses, verbunden mit der bedenklichen sinanziellen Lage des Herzogs, gab Anlaß, daß im Jahr 1667 der sogenannte

Permutations-Kontrakt zwischen dem Herzog und der Stadt abgeschlossen ward, durch welchen die Stadt förmlich die betreffenden Dörser an den Herzog abtrat. Unterm 20. Novbr. 1667 erließ der Herzog solgendes Schreiben an den Rath:

"Unfern gnädigsten Bruß zuvor: Chrfame, Bepfe, liebe, getreue, Wir erinnern Uns gutermaßen, baß auch wegen etlicher zu Unferm Guthe Cronghagen belegenen Dorffichafften, einhalt bes barüber aufgerich= teten Contracts, aus Unfer fürstlichen Rentekammer ju unterhaltung Guers Ratheftuble und ter Armen ju St. Jürgen und bem Beiligen Beifte baselbsten zwei Tausend fünfhundert Mort Lübisch jährlich un= ter gewißen Bedingt gereichet worden, auch felbe besfals loco hypothecae verschrieben. Als wir aber bafür halten, bas wolgemelten Armenhäusern, wie auch eurem Rathe Stul beffer bamit gebienet, man aus Diefen obigbesagten temporal ein perpetuirlicher auf alle fälle fich erstredender Contract biefer gestalbt unter Uns gnädigst und unterthänigst getroffen wurde, bas vorermelte Jährliche abgifften ber 2500 & für bashin, es fen zu fried ober Kriegszeit, ben guten ober miß= wachsenden Jahren aus Unser Fürstl. Rent Cammer bie ban nach Gottes willen, fo lange eine Regierung im Lande ift, auch immerhin fein und pleiben mus, unufhaltlich jedes Jahres gezahlet werden folten, wie Wir dan in solchem respect die vorigen abgifften so merklich vergrößert und meliorirt, damit Uns die, Euch fonst verhypothecirte Dorffer, Unsers gefallens zu ge= brauchen, auch wohl gar zu veräußern, frege macht und wilführ gelagen werden mochte, und babero auch nunmehr entschloßen feun, folch Buth Cronghagen franc und freb, mit gewißen zubehörigen Leuten zu ver= veralieniren und andern tauffweise zu überlagen,

Diesemnach begehren wir hiermit gnädigst, das Uns zu gnädigsten gefallen ihr von selbiger hypothec in

soweith, vermittelst einer bestendigen renunciation ab= stehet, Und hingegen eine andere, in einem Unserer Umbter Riehl und Borbeshollm erwehlet, woruf Wir Unsere Berschreibung in consueta forma zu Eurer Bersicherung einrichten und crafft beffen euch nach als vor die 2500 # Jahrlich abtragen lagen wollen, Und bamit ber vorhin auf gewiße Jahre getroffener Contract auch Uns an diesen vorhabenden Berkauff nicht hinder= lich sein moge, Soselbsten ercleren Wir Uns, die von euch anderweith zu erwehlende hypothec, unter vorigen condition: und bedingungen euch zu überlagen, Wo= gegen Uns ihr aber die alte documenta und contractus extradiren und hingegen diese Unsere schrifft, ober wie Wir Uns sonst noch weiter barüber vergleichen fönnen, wiederumb in Unterthänigfeit annehmen wer= bet, Und zumahlen der Armuth condition hierunter mercklich verbefiert, die sicherheit der Intraden auch ansehnlicher befestiget, Soselbsten sein Wir allen Zweifels gesichert, wie solches propitio jure beschehen fan, also bie besagte armenhäußer, sowol als bes Raths interesse hieben wol versehen, verbegert und versichert sein wer= ben, Berfebens Uns und Wir feind euch sambt und fonders zu gnaben gewogen. Beben auff Unferm Schlofe Gottorff am 20. Novembr. Ao. 1667.

Christian Albrecht."

Bermuthlich haben schon vor dem Erlas dieses Briefes die Verhandlungen mit dem Rath begonnen, es würde sonst, trot der Fügsamkeit, welche seit 100 Jahren bei den Bätern der Stadt mehr und mehr an die Stelle des Selbstständigsteitsgefühls und kühnen Trotes auf ihre Privilegien und hergebrachtes Recht getreten war, kaum anzunehmen sein, daß der, selbst unter den thatsächlichen Verhältnissen, immer noch für die Stadt äußerst wichtige Permutationskonstrakt schon 3 Wochen später, am 12. Dechr. 1667 von dem Herzog unterschrieben werden konnte. Dieser Kontrakt lautete:

"Wir von Gottes Gnaben Christian Albrecht Erbe zu Norwegen, Postulirter Coadjutor bes Stiffts Lübed, Bertog ju Schleswig, Bolftein, Stormarn und ber Dithmarichen, Graff zu Oldenburg und Delmen= horst 2c. thun fundt und bekennen hiermit für Ung, unsere Erben, Nachkommen und sonft Jedermanniglich, Bag gestalt Bir aus zeitigen, vorbedachten reiffen rath, insonderheit zur erleichterung der uff Uns verstammten und devolvirten Cammerschulden und also Unsers besten nugens willens, einige unferer Buther und Dorffschafften an andere zu veralieniren gnädigst entschloßen, unter benen Wir ban zwar auch das Guth Cronf = hagen mit benen bagu gelegten Dorffichaften, Land und Leuten und allen übrigen appertinentien, mit ausgesetet, in nachsehung ber Uhrfunden aber befun= ben, daß Bürgermeister und Rath benebst den Armen und Kirche in Unger Stadt Riehl ein eigenthumbsrecht daran haben, besfals Unfere in Gott rubende Sr. Antecessores anjenglich in Anno 1572, folgig in Anno 1604, 1633, denn auch Wir in Anno 1663 mit besas ten Rath einen absonderlichen Bäuer Contract errichtet, Daber Wir anädigst bewogen worden, an vorgedachten Rath besfalf ein gnädigstes Rescriptum abzulagen, und Unsere barin enthaltene anädigste Gemuthemeinung, benenselben zu eröffnen. Ob nun zwar mehrgemelter Rath in Irer Und eingesandten Unterthäniasten resolutio anfänglich ihr habendes Jus dominii bereget, Jeboch in dieser vorhabenden alienation bevorab da felbige noch Ihnen, noch ben Armenhäusern nicht allein zu kein nachtheil, besondern vielmehr zu bero Berbeke= rung gebevet, unterthänigst condescendiret und aller= bings bamit friedlich gemesen mit ber unterthanigsten Bitte Wir geruheten, Ihnen und ber Armen ein andres aequivalent ber abgehenden Dorffichaften und Leute unter gleichen titul und Recht als die itigen in bem Umbte Riehl und Bordesholm wieder zu überlagen,

und desfals einen vorhinbesagten gleichlautenden Contract permutationis mit ihnen einzugehen, welchem gesuch wir benn in gnaden ftatt gegeben, Thun auch hiemit solches frafft bieses Briefes vor Uns unsere Grben und Nachkommen an der Regierung, wie solches von Rechtswegen am bestendigften geschehen foll, tan ober mag, also und berogestalt, weile Uns und unser Erben ber Rath zum Riehl vor fich und beren in officiis successoribus sowohl auch anstatt ber Armen und Rirchen mittelft bero ju Unserer und ber Unfrigen Bersicherung biesem Contract annectirten ausdrücklichen unterthänigsten Cession und renunciation Uns vor= besagtes Guth Cronfhagen mit benen bazu gelegten Dorffichafften benandtlich Sugtorp, Sagee mit ber Mühlen, Obbendorp, Wief, Rugee, Schwar= tenbeck, sambt allen bagu mehr gehörigen Land und Leuten, Gebewden, Borwerten, Adern, Biefen, Seen, Deichen, Holtzungen und in Summa allen pertinentien, Recht und Gerechtigkeiten, wie folches in feinen igigen enden und Endescheidungen begriffen, Erb= und eigen= thümblich zu ewigen Zeiten codiret und überlaßen, Das Wir bagegen ber Armen, Rirchen und Rath und Ihren Nachkommen, fo Jemals fein werben, gleichfals uf gleiche Anzahl Hufen Eigenthümlich codiret und mit benselben permutiret, die zu Unsere respective Ambte Riehl und Borbesholm belegene Dorfichafften als Welfge, Rumor, Miletenborff, Molffee, Foordt, mit der Mühle, Lütten und Großen Flind= beck, Bufee, mit allen bazu gehörigen Lanften, Leuten, Adern, Wiesen, Wenben, Bolgungen, Seen, Dei= chen und allen übrigen appertinentien, wie dieselben ito in ihren grenten und scheiden begirfet und begrif= fen, bepfüget und bepfahlet, allerdings und alf wir folches alles bighero geruhigst ohne Jemandes Beein= trächtigung besegen und genoßen, und damit einen zu Recht gültigen permutation Contract mit Ihn aller=

dings geschloften und absolviret baben. Wobei Jedoch absonderlich von Uns anädig beliebet und versprochen worden, das dem Gute Cronkhagen gehörigen Leute und Dorffichafften ber Rirchen zum Riel eingepfarret verpleiben, Diefelben auch gleich benen andern Ginge= pfarreten Kirchspiel Leuten die übliche und gewöhnliche abgifften und Bulage, jumfall bieselbe noch andere, über die zu Ihrer erleichterung auf Uns genommene onera abzutragen, gestendig und verpflichtet, bem bertommen nach thun, ferners ben Rath und Armen vermöge des= fals von Unfern in Gott rubenden Berrn Berrn Bort fahren in Anno 1572 und folgenden Jahren auffae= richteten auch von Uns renovirten und anäbigst confirmirten Sauer Contract gnädigst verschriebene Sahr= Achthundert breiunddreißig= liche abaifft der Reichsthaler 16 /3 binfüero nicht allein ungeendert verpleiben, gelagen, fondern weiln die auf gewiffe Jahrscharen, dabevor diefer und übrige Dörfer megen von uns eingegangener temporal, nunmehr Uns ju anediasten gefallen in einen perpetuellen Contract, wo= burch dan Ihre und der Armen Condition verbekert, verändert worden, Besagten Rath und Armen annoch Bweiundzwanzig Reichsthaler 26 & Sährlich zu= geleget. Nicht weniger den Armen die aus dem Kieli= ichen Ambt Register, in magen obigerwehnet wegen ber - abaebenden Leute alle Sahr erlegete 59 Athlr. 14 /3 96. Sowol auch denen Geistlichen und Armen wegen niebergelegten Copperpahl und Cronkhagen an Rocken augelegten Jährlichen absonderlichen abgifft, als ben Pastoren 18 scheffel a 40 /3 thut 15 Rthir. Armen 6 scheffel — 5 Athlr., dem Roster 22 Scheffel Habern a.16 /3 ist — 7 Rthlr. 16 B. Noch den Ar= men an Gelde 14 Rthlr. 24 B. Endlich an stath ber fell: und führung ber feche und achtzig gaben Solbes, so alle Sahr mehrbesagten Armen und Geistlichen ge= schehen, vor jeden Faden zu hauen und führen 24 /3

thut 43 Rthlr: welche vorgesetze poste mit eins 144 Rthlr. 6 /3 austragen und mit den Rath benkommen= ben abgifft ber 855 Rthlr. 42 & nebst obiger Zugabe in einer Summen Gin Taufend Reichsthaler auß= tragen, aus Unfer Fürftl. Rent Cammer alle und jedes Jahr besonders dem Rathe jum Riehl, so nun und ins tünfftige sein wirt, in ben acht tagen trium Regum ohne ienige abfürzung unfehlbar bezahlen und entrichten laken wollen. Als dann auch ber Biegelhoff\*) zum Riehl eine absonderliche Gerechtigkeit wegen freper grabung und abführung der Ziegel Erde in den Cronshagenschen fundo und Hoffelde zu exerciren und zu genießen fich befugt geachtet, folches Uns aber unerträglich vorgekommen, Dannenhero Wir mit gedachten Rath desfals absonderliche Handlung pflegen lagen und endt= lich es dahin gebracht, Das jum fall über allen ange= wandten fleiß auch besten vermuthen in ber Stadt Riel Bottmefigfeit teinen bergleichen fundus ju folcher materie zu befinden, Wir gnädigst geschehen lagen bas Sie in benen transferirten Suffen und Dorff= schafften nicht weniger im Ambte Riehl, Jedoch außer benen befäeten Ackern und Wiesen ber Unterthanen an einen gewißen ort ohn besondern Rachtheil der anrei= nenden die behufige Biegel Erde ju bequemer Beit im Sahr ohne jenige Unfer, ber beambten und fonften Jemandes behinderung bescheidentlich graben und füh= ren mogen, und foll es im übrigen, mas sowohl wegen ber Administration ber Armen als auch sonsten ben Rath außer dieser veralienirten Dorffschafften und Leute eigenthumb, begen sich bie Stadt zu ewigen Jahren für sich, Ihren Successoren wie auch die offtbesagte Urmen hiemit wolwißent: und wollbedachtlich begiebet, und daher auch solcher passus hiemit cassiret, annulli-

<sup>\*)</sup> Eigenthum der Ritolaifirche. Beftand bis jur Erbauung der Altona-Rieler Eifenbahn. Er lag auf dem Plage des jegigen Bahnhofes.

ret und gentslich mortificiret wird, von Unsern H. H. Borfahren und Uns in den vorigen Contracten versichrieben, concediret und gnädigst bestätiget, allerdings ungeendert pleiben und daßelbe nebst allen vorgesetzten von Uns und Unsern Successoren, gedachten Rathe und deren Nachsolger alstets ungefränket Fürstl. und gnädigst halten werden.

Und Wir Bürgermeister und Rath zum Riehl betennen und verpflichten Uns hiermit, für Uns und Unsere Nachkommen im Rath, das nicht allein obiger permutation-Contract, sambt allen denselben einver= leibten von Uns allerseits nach seinen wortlichen Inhalt unterthäniast beliebet, bewilliget und angenommen worben, Gestaldt wir benselben hiemit ratificiren und be= willigen, auch hiemit und in crafft dieses Briefes für Uns und Unfere Nachkommen allerdings zu affterfolgen. steth fest und unverbrüchlig wol zuhalten und bündig= stermaßen obligiren, sondern cediren und überlaffen vorhöchstgemelter Ihr Bochfürstl. Durchl, und beren Kürstl. Erben sowohl auch bem, an welchen berselbe bas Guth Cronshagen cum pertinentiis verkauffen und veralieniren werben, Wir hiemit für Uns, ungern in officio Successoribus und daben interessirten Armen und Rirchen, wolwifend und Bedechtlich, recht, redlich und unwiederrufflich, wie folches de Jure am besten= bigsten geschehen foll, fan ober mag, oberwähntes Guth Cronfhagen mit benen in vorbeschriebenen Contract specificirten Dorfichafften mit barauf Itehenden Gebeu= ben, Bormerden, Müblen, Besten, Guthern, Leuten, Lanften, Dienern, Diensten, Amen, Ströhmen, Seen, Teichen, Dammen, bestauet und unbestauet, mit Kelbern, Edern, Wiesen, Benben, Grafungen, Brüchen, Mooft, Mooren, Holtzungen, Hart und Weichbusch, bebauet und unbebauet, trocken und Nag mit allen pflichten, Renten, Beuren, Binfen, Böhlen, und allen andern gefellen und Gintommen, mit allen Berichten, hoheft,

mittelft und niedrigst an Salf und Sand, Buefen, straffen, boben und niedrigen Jagden und Fischerenen, Mastungen, Drifften, allen Rechten, Freiheyten, Boch: und Berrlichkeiten, benandt und unbenanndten, mit allen Ihr Sochfürstl. Durcht. ohnedem zustehenden Berbeferungen, in seinen enden und Endescheiden belegen und begrieffen, nichts in allen ausbeschieden in genere et specie, gleich wie Wir und Sie, nemblich bie Kirche und Armen folches alles vermöge habenden und nun= mehr extradirten eigenthumbs sambt andern Briefen und Uhrfunden, oder sonst zu aufangs erlanget, frevest besegen, gebrauchet und genoßen, wieder auch solches frevest genießen, inhaben gebrauchen können und mögen, nichts davon überall ausgenommen ganglich und eigen= thümlich alfo und berogestalt, daß mehrhöchstgeb. Ihre Fürstl. Durcht. bero Erben, ingleichen ber fünftige Berr Rauffer, und besen Erben dieses alles als nunmehr dero freves, unstreitiges eigenthumb annehmen und genießen gebrauchen, an andere hinwieder zu veräusern, wie auch sonsten damit eigenes freves gefallenes schalten und walten thun und lagen und in summa als nunmehr unicus et verus serenissimus Dominus damit aller= bings procediren und verfahren moge, Gestalt Wir vor Uns, Unsern Successoribus, ingleichen austath ber Rirchen und Armen, allen an Diesen Guthern, Land: und Leuten und übrigen mehren bedeutete Bubehörungen, gehabten Juribus dominii et aliis quibuscunq. molbe= dachlich renunciiren und uns derselben allerdings bege= ben, abdiciren, auch zu begen mehreren igigen und fünff= tigen Versicherung die bei Uns vorhandene gesambte documenta hiemit originaliter extradiren, und ba irgends in benen bey Uns hinterbliebenen schriftlichen documenten, es feben Rönigl, Fürstl. ober Gräffl. alten mitteln und neueren Brieffchafften, contracten, recessen, resolutionen, specialen Begnadungen und beren aller, seitigen confirmationen einige ober mehre, das domi-

nium besagten Guthe Cronkbagen und bazu gehörigen Dörfer, Land und Leuten, oder auch dahero fliefenden Nutbarkeiten der Ziegel Erde grab: und führung und allen übrigen appertinentien concernirenden passus. folten bereit vorhanden sein, oder hinführe funden mer= ben, benn und dieselbe iett alsban, und benn als ito, hiemit wolwißend cassiren, mortificiren und ganglich annulliren thun, Renunciiren bemenechst vor Uns und Unsern in officio Successoribus sowohl auch der Kirchen und Armen allen und jeden hierin habenden und gehabten eigenthumbs und anderen Recht und Gerech= tigfeiten Uns sambt und sonders zustatten tommenden privilegiis, indultis, juribis, exceptionibus und übri= gen Ginreden, die fein Beift: oder Weltlichen Rechtens in specie Universitatis, Ecclesiae, pauperum, viduar. et miserabilium personarum, actionis popularis, nullitatis, laesionis, inductionis, persuasionis, restitutionis in integrum, rei non sic, sed aliter gestae. item generalem renunciationem non valere nisi praecesserit specialis, und wie die sonsten immer Nahmen haben, auch bereit von Menschen Sinn und Wit erdacht oder auch hiefuro auf einige wege und weise ersonnen werden möchten, Deffen allen und Jeden insgemein und absonderlich Wir Uns obgesett biemit nochmals wolbedachtlich begeben, und desfals feine behelffe oder ausflüchte uns vorbehalten thun,

Welche des Naths, Kirchen und armen cession und renunciation Wir Christian Albrecht allerdings acceptiret und dagegen Uns für Uns, Unsere Erben und Nachsommen an der Regierung Uns hiewiederumb gegen obgedachte Bürgermeister und Rath Unser Statt Kiehl verpslichtet, obligiret und reversiret, thun auch daßselbe hiemit und crafft dieses alles und jedes was in solchen inserirten Inhalt berührten und ausgerichteten Bergleichs und Abhandlungen von worten zu worten enthalten ben Unsern Fürstl. Würden und wahren

worten, für Uns, Unsere Erben, und Nachtommen Fürstl. zu erfüllen, und haben zu demehrern Uhrstunde, sicherheit und sester Haltung diese ganz gleichslautende notulen begrieffen und neben Unsern Fürstl. Handzeichen, Unser Fürstl. Cammer Secret. und der Stadt Kiel gewöhnlichen Einstegel besestiget, davon Wir Herhog Christian Albrecht den Einen und Wir Bürgermeister und Rath zum Kiehl den andern allerseits unterschrieben, in Unsern gewahrsamb genommen.

Alles geschehen auff Unserm Residentz Hauße Gottorff, den 12. Decembris Anno Gintausend, Sechshundert, Sieben und Sechsig.

Christian Albrecht."

Wie oben und auch im Gingang Diefer Urfunde ausge= sprochen ist, war die finanzielle Bedrängniß, in der fich ber Hertog befand, Anlag zu Diesem Vertrag, welcher Die Stadt nominell aus einem Befit fette, ben fie allerdings faktisch längst verloren hatte. Uebrigens hatte es auch mit ber Bahlung ber jährlichen 1000 Thir. balb feine Schwierig= feit denn im Jahre 1684 verschrieb der Herzog; bis zu diesem Betrag die "pensiones der Korn-, Maly- und Stampemühle jur Neuenmühle, nebst bem Laxfang baselbst". Gleichzeitig wurden die in dem Kontrakt bestimmten Holzlieserungen nicht ausgeführt. Der Rath beschwerte fich 1684 bei dem in Sam= burg refibirenden Bergog, der wiederholte Mandate an Umtschreiber und hausvogt zu Bordesholm erließ, ohne weiteren Vorzug das erforderliche Holz fällen und nach Riel liefern ju laffen. Auch später hatte die Stadt oft ju klagen, daß Die pflichtmäßigen Bahlungen nicht erfolgten. Im Jahre 1733 war die Bacht des Meierhofes Lenste (ein Theil der ehemaligen Cismar'schen Rlostergüter) bem Magistrat über= wiesen; doch statt 1000 Thir. wurden nur 700 Thir. bezahlt, so daß auf Beschwerde der Stadt die Zahlung der fehlenden . 300 Thir. auf die fürstliche Rentekammer-Raffe angewiesen

ward. Aber auch die 700 Thir. gingen sehr unregesmäßig ein und im Jahre 1742 hatte die Stadt eine rückständige Forderung von etwa 1000 Thir. Der Rath berief sich daher auf die Bestimmungen des Permutationskontrakts und sorberte in mehreren Eingaben an Herzog Karl Friedrich "gessicherte Anweisung". Die und wann diese ersolgt ist, geht aus den hier wieder lückenhaften Akten nicht hervor. Im Jahr 1813 wies die dänische Regierung plöglich nur 1000 Reichsbankthaler statt der 1000 Thir. Cour. an, was jedoch später ausgeglichen ward.

Die in tem Berkaufskontrakt aufgeführten Dörfer Bellsee, Rumohr, Mielkendorf, Molisee, Boorde nebst der Mühle, Große und Kl. Flintbeck, welche für die abgetretenen Dörfer des Amts Cronshagen der Stadt cedirt wurden, sind nie in eigentlichen Besitz derselben gekommen. Sie treten nur als Hypothek für die Fortzahlung der früheren Pachtsumme an die Stelle der genannten Amtsgüter, in dem der Permutationskontrakt besagt, daß der frühere Heuerkontrakt wegen dieser (der Cronshagener) und der übrigen Dörfer aufrecht erhalten, aber aus einem Beit-Kontrakt in einem immer währenden verändert sei.

Bon dem im Eingange dieses Aussates genannten tieler Dörfern sind in dem Permutationskontrakt Gaarden, Moorsee, Bocksee, Barkau, Wellingdorf, Schönkirchen, Diestrichsdorf und Mönkeberg nicht ausgeführt. Die beiden letzen gingen, wie oben erwähnt, schon im 15. Jahrhundert an die Familie Nanzau zurück. Für die übrigen haben demnach eigentlich die früheren Pachtkontrakte sortbestanden. Daß auch die Entschädigung für den Besitz tieser Dörfer nicht in die 1000 Thir. Permutationsgelder eingeschlossen war, geht aus gewissen Grundhäuer=Pösten hervor, welche bis in die Gegenwart vom ehemaligen Amte Kiel an die Stadtkasse entrichtet werden: an die Armen zum Heiligengeist wegen Wellingdorf und Moorsee 11 Thir. 32 ßl. Schl.-Holst. Cour.; an die Armen zu St. Jürgen wegen Wellingdorf, Moorsee, Gaarden, Bossee und Kl. Barkau 21 Thir. 12 ßl., an die

Mitolaitirche wegen Schönfirchen 10 Thlr. 45 fil. Dagegen sind 66 Faden Holz, die außer den für die Eronshagener Dörfer festgesetzen 86 Faden, wegen Wellingdorf, Schönfirchen, Mönkeberg, Barkau, Gaarden und Wellsee in einem Berzeichniß von 1688 an die Stiftungen, die Schulen und den Organisten geliesert wurden, so daß die Amtssorsten im Ganzen 152 Faden jährlich an die Stadt geben mußten, längst bedeutend reducirt.

## Beilagen

jum Auffage im III. Banbe:

## "Actenstücke zur Geschichte des Steuerwesens

im

Amte. Tonbern."

Mitgetheilt von

Rammerrath und Amteverwalter a. D. L. Petersen

in Husum.

Bertheilung der Pflugzahl zwischen der Wieding und Böckingharde de Ao. 1661.

'(Aus einem Resolutions=Protocoll der Fürftl. Cammer.)

Demnach unf Endtbenandten, unlänasthin von Sr. Hochkol. Gftr. dem B.G. Ambtman Wolf Blohmen schriftlich anbefohlen worden, nach Ginhalt Ihro Hochfürstl. Drchl. unsers gnädigsten Fürsten und Herrn, unlängst im April bieses jahrs ergangene schriftliche Berordnung, und nach weiter jungfter tagen als am Iften hujus eingefommen, gnädigftes befehlschreiben zwischen den Wyding und Bocklingharden nach bemath Bahl eine richtige Bertheilung und Abrechnung ju machen, und beren Demath Bahl nach gleichen pflügen zu reduciren. Alls haben wir folchem befehlige unfer Schuldig= feit zufolge, gebührlich nachgelebet, indem wir die Parthen ju zwegen verschiedenen mablen in Tondern vur uns beschieben, und mit dieser uns anbefohlenen Berrichtung, nach ge= bührde verfahren wollen; Weilen aber bas erfte mahl ber Wydingharder halber nur allein der Br. Landvogt Johan Breuß erschienen, und die Gingeseffenen selbigen Landes sonft niemanden anders jum Gevollmächtigen verordnet und anhero gefand; 218 haben wir bagumablen nichts mehr fürnehmen tönnen, besondern haben diese Berabsaumung zu der Wydingharber fünftige Berantwortung verstellet feyn lagen mußen. Db wir nun zwar wohl verhoffet hatten, ba wir vorgestriges tages als am 9. hujus angezogene Barten andermablig bier=

ein beschieden gehabt, dieselbe sollten sich nunmehro gehorsam= licher erweisen, und Em. SochEdl. Geftr. unf aufgetragene Berrichtungen in begeren respect, genommen haben, fo ift es boch nichts weniger beim Alten verblieben, indem gant niemand von den Wydinghardern in dem verordneten Commissions hauße zugegen tommen noch erscheinen wollen; Bwar haben die burch hiefigen Notarium und Stadtschreiber, Gericht Bovens, eine schriftliche protestation vorgestrigen tages beb ung einlegen lagen, weilen aber in Ihr. Fürstl. Drchl. bom 20. August jungst abgelagenes gnädigstes Schreiben ausdrücklich Enthalten, daß fo fort ihres einwendens un= geachtet, nach bero vorhin abgegebene peraequations Ber= ordnung verfahren werden solte, maßen von Ew. Hoch= Edlen Geftr. bem BE. Ambtman, wir auch babin ermahnet worden, bei folder gnädigsten Berordnung zu verbleiben, Als haben wir derfelben auch unterthänigst nachleben, und hin= gegen uff vorangezogene protestation Schriftl. nicht ant= worten, oder das begehrte product darauff verzeichnen wollen, haben jedoch vor nöhtig erachtet, selbige protestation hieben in originali anzufügen Lit. A. Sennd Diesem nach im Nahmen Gottes zu bem Sauptwerke geschritten und nachfolgende Bertheilung nach befundenen Umbstanden zwischen besagten beeben barben gemacht.

- 1) haben die Horfbüllharder an gemeßenen Ländereven besage unlängst verfertigten neuen Landbuchs und daraus gezogenen Extracts lit. B. . . . . 13,610 Dt. 95 Ath. 13 Ca.

11,210 " 7 " - "

Summa 24,820 Dt. 102 Rth. 13 EU.

biese Demathen werden in der beeden Friesischen Harden habenden 349 Pfl. abgetheilet, komt auf jeder pflug
7 Dt. 21 Ruthen 4 Ellen.

Digitized by Google

Wann nun diese Demath-Bahl mit ber Wybinaharder ob angezogene landzahl ber 13,610 Dt. 95 Ruth. 13 Ell. rich= tig abgetheilet wird, So wollen anjeto benen Wybinghardern Und den Mohringern von ihren 11,210 De= Sennd wie oben 349 Vflüge.

Bierben ift aber zu wifen, daß unter ten Mydingharbern an Staathalters Ländereven fenn, fo ihnen billig hinwicter= Dann produciret auch ber Berr Bur-

Batten, des gewesenen Kornschreibers Georg Edleff seel. im Julio Ao. 1647 erhaltenes Fürstliches Privilegium auff 3 Pfl. weiln sothane aber uff 225 Dt. gerechnet seyn, und nach jetziger berech= nung nur 213 Dt. 63 Ruthen 12 Ruf ertragen können, wurde ben Wydingharbern hierinnen auch zu gute fommen, jedoch angezogenen Fürstl. Privilegio

ger Meister in Tondern, Br. Hinrich von

unpraejudicirlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dt. 116 Rth. 12 Ca. So hat auch der hiefiger Fürstl. teich= graff Br. Arend Bennings unter feinen im brun Otters Roeg belegenen von Ihr. Hochfürstl. Drchl. unserm gnädig= ften Fürsten und Berrn Christmilder Bedachtnuß hiebevor erblich gefauften ländereven unter maßer liegen, davon teine Soffnung baß biefelbe nach biefem nießbahr werden können . . . . . . . 6 Dt. — Rth. — Ell.

thut zusammen 55 Dt. 68 Rth. 12 Gal.

Diese 55 Dt. 68 Rth 12 Ell. nun gegen 71. Dt. 21 Rth. als die jum volligen Pflug jeto gerechnet fenn, conferiret, wurde ohngefähr den Wyding=

Summa wie vorher stehet 349 Pfl.

Welches alles E. HochEdl. Gestr. wir hiemit zur Nachrich= tung unterdienstlich anfügen sollen, zu deren fernere Berord=. nung aber Verstellende, ob annoch ein oder anders hierinnen verändert werden soll, alsdann wir unß gebührend darnach zu achten wißen wollen. Dazwischen befehlen wir deroselben hiermit in Christi Schutz und verbleiben allstets

Tonbern b. 11. Sept. Ao. 1661.

Ew. HochEdl. Geftr. unterdienstl. und bereitschuldigste Jürgen Jürgensen.
P. Preuss.

2.

Hochfürstl. Resolution
Begen abhandlung der beh dem Ambte Tondern
biß Ao. 1667 besindlichen restanten.

(Aus einem Resolutione-Protocoll der Fürftl. Kammer.)

Wir Christian Albrecht 2c.

Thun Kund und bekennen hiermit, Demnach nicht allein bis daher zu unserer nicht geringern displicentz, auch übergroßen sehr mercklichen Nachtheil auß einem Jahr ins andere in unserm Amte Tondern sowohl an ordinairen Pflicht und Gefällen auch angestelle Contributionen gar hohe über die 150000 Athler. designirte Restanten. obgleich eine Harbe vor der andern in behtras

gung der gebühr fich erwiesen und angegriffen, uffgeschwollen, baf wir bannenhero geursachet, Unfre beamten, als Ambt Man, Amt und Kornschreiber zunebst denen Land und Bardes Boigten anhero zu erfobern, da bann wir in Unfer perfohn= lichen Gegenwart auch unfers Presidenten, Ambtmants zu Tondern, und Rammer Rathe benfein Ihnen fambt und ihren unverantwortlichen großen theils Unfleiß und Saumseligfeit, verweißlich vorhalten laken, alfo, daß wir befugt, Unf an ihrer Berfohn und Güter zu erhohlen. Daß wir demnach aus Landes . Fürstl. Gütte und propension zu unsern Unterthanen, in betracht vorgewesenen beschwer= und verderblichen Kriege, auch bamit unsere Unterthanen zu vorigen gutem Stande und uffnehmen wieder gedeben, die schwachen und wüsten Bohlen uffgeholfen und erhalten werben mögen, mit Sintan= fetung unfer Rammer und Umichlags beschwerlichen Zustand. bennoch zu folchem Ende Bon unser gebührnis in fo weit abgestanden und all solche vorberührte Restanten nach proportion und Umbständen denen 5 Geestbarden, ale Tonder= Schlux= Lundtoft= Rarr= und hover harde uff ihr unter= thänigstes Unbalten uff 31000 Rthlr. denen beeden Marsch= harben aber zu 10,000 Rthlr. bergeftalt gnädigst moderiret und erlagen, daß da diefelben samt und sonders solche summa gegen bevorstehenden Umbschlag bahr uffbringen und abführen, oder in ermangelung unferer Unterthanen jegigen baaren Mitteln dieselbe anderwerts für ihnen entlehnen, wir ihnen unsere jura, Krafft dieses hinwieder cediren und jeglicher pro quota an seinem Ohrt auß seiner ihm anbesohlenen Sarde fich wieder erhohlen und bezahlet machen sollen und mögen. Damit aber hinführo alle und jede bisbero ben benen rechnungen im Ambt und Harben ergangene Confusiones und Unordnungen so viel besser uff einmahl abgethan und geho= ben, gute richtige gewisheit gehalten werden fonne und moge, Alf haben Wir für ein biensahmes expediens befunden, baß hinführe und zwar von negst tommenden May 669 angurechnen, anstat ber verschiedenen vorigen alten

stehenden jährl. Gelt und Kornpflicht, Contribution, anstat Dienstgelbes, torffuhren, pflichtbutter und Rorn, brag Rogten, Sat Sabern, landgelbe in beyden Marschharden, und zur Landes Defension biebevor angestelleten Monatlichen Contributionen zu begerer Ordnung und eines jeden unterthanen Bewisheit, obgleich barbevor unter bem Schein ber oban= gerürten Gefällen, ein weit höhers und mehrers von bielen Bflügen angeleget und bevgetragen, burchgebends jeben Bflug ober Boble ju 40 Rthlen. ihrem eigenen uns gethanen unterthänigstem Borschlag nach, anädigst gelagen, und ohne erhöhung auch ohn einigen abgang ber Nachstand beständig gesetet, Alfo daß furbas bin ein jeglich Sarde für sich, als ein special Corpus bafür gehalten senn, ein richtig unparthepliches Register besfalls sofort nach eines jeden Anlage uffgerichtet und dabin eingetheilt werden folle, daß nach bonitaet Retel und Mäek eine gleichheit ge= halten, die schwache dadurch uffgeholffen, und Unft nach und nach befer gerecht werden können und mögen. ihnen nach gelegenheit der Umstände, sonderlich wenn wir vorhero defien in gebühr benachrichtiget, bevor bleibet, nicht nur 2 dum aes & libram, sondern auch juxta fumantes ./. capitationes (habitationes?) ihren Antheil richtig herbei zuschaffen, welche unsere Genehmhaltung auch respective unterthänigsten Bortrag die Anwesende Sardes Boigte gu gemeiner Bardes Ginwohner besten, auch babero befunden, baß hinführo fein Sarbe für bas andere buffen, und baraus erwachsene Unlüsten tragen dürffte, darum auch obiges alles mit unterthänigsten Dand und Berfprechen ihrer gebühr angenommen, von un'ern Land-Boigten in Widing und Böckeingharde aber zum Bortrag und remonstrirung gemei= ner Sarde besten, an stat ber jährlichen Landpflichten 12 Athlr. contribution a Pfl. und 8 Athlr. an stat des nicht abgehandelten Dienstaeldes, solche 40 Athlr. a Bflug gleich den Geeftharden benzutragen, eine turbe Frist unterthänigst gesuchet, worben wir es demnach allerdings beständig und unanderlich verblei=

ben zu lagen allerdings entschlofen. Saben auch annebit zu erleichterung unserer unterthanen solcher geständigen Bflicht= Rorn und Pflug Anlage folgende gewiße terminen verwilliget und gesetzet, daß uff Michaelis negst fünfftigen 669 Jahrs jum anfang ber erfte termin an 10 Athle, ferner zwischen Martini und Wennachten ber ander und 3te termin an 20 Rthlr., der 4te und lette termin aber auff oder gegen Maytag des darauff folgenden 1670ten Jahres und also folgend jährlich ohnfeilbahr und ohnverlängt zu Unsern Tonterichen Amtsregister unterschiedtlich erheben gelieffert und Uns berochnet werden sollen. Und halten wir uns daneben Unsere Land= und Mühlen=Bewer, Bruche, Befte, Berbittels und brieff= gelder, Krug= Fehr= und Mühlen = recognitiones, Fischereven, accise, Zollen, licenten, und bergl. als welches unter obge= bachter abhandlung nicht mitbegriffen austruckl. hiemit bevor Defien zu Uhrk. ist bieser Recess in 2c. ohne gefehrde 2c. duplo ausgefertiget mit unfern Sandzeichen und vorgedrück= ten Cammer Secret vollenzogen, Bon unsern Landts und Hardes Bögten auch unterschrieben und versiegelt, bavon ein Exemplar bei unser F. Rent Cammer, bas andere beb unsere Tunderschen Amt Cammer verwarlich bengeleget, bas dritte aber unfern Unterthanen zu ihrer Berficherung au8= gelieffert worden. Geben Gottorff b. 24. 9br. 1668.

(L.S.) Christian Albrecht.

3. Holmer.

Hochf. Resolutio: daß die Abhandlung ad 40 Athle. a Pflug ad casus fortuitos et insolitos, worunter die Landes Defension zu rechnen, nicht gezogen werden könne: Und dahero beigehender (vorstehender) Contract uff die Außschußgelder nicht zu extendiren wie denn auch niemand davon eximiret, auch der Adel selbsten so contribuiret, zu den Ritter pferden verbunden zo.

Der Hochw. Christian Albrecht hat Ihro ab alsem dem, was bei verschiedenen Conferenzen wegen Dero Ambis Ton= dern in special. des in ao. 668. hinc inde beliebten Ber=

gleichs und abhandlung fürgekommen und reifflich überleget, unterthäniaste und ausfürligste relation abstatten lagen. Db nun gwar Ihro Hochfitl. Drchl. mit nicht geringer befremboung vernommen, daß Dero Umbte Tondern eingesegenen die Gnade, welche mittelst ertheilung der Abhandlung, ver= moge welcher ihnen der Pflug zu 40 Rihlr gelagen, und über Gin hundert Tausendt Athlr. an Restanten gnädigst remittiret, ihnen bengeleget, nicht aber schuldigfter gebühr nach erkennen, und Sich bem bamablen gemachten Contract in allem unterthänigst begvemen, und babero große Uhrsach hätte, benselben wieder zu cassiren, zu annulliren und uffzuheben; Nichts besto weniger aber damit dieselbe nochmah= len Dero Gnade mit unterthänigster submission erkennen, und berselben umb so viel mehr versichert sehn mögen, haben Ihro Hochfürstl. Drchl. Ihro zwar endlich gefallen lafen und hiermit gnädigst beliebet. daß es ben bem Contract de ao. 668 fein verbleiben haben, und benfelben allerdings biermit confirmiret und bestätiget, und die sieder folder abhandlung bis= hieher gnoft. gegonnete remissiones in Ihren Burden verbleiben follen, jedoch wollen und befehlen Ihr. F. Drchl. bie= mit ernstlich und ben Bermeibung Dero Ungnabe, bak nach Diesem dem obbemeldten Contract in allem unterthänigst nachgelebet und die 40 Rthlr. von jedem Pflug nach dem in ao. 668. gemachten schluß ohn einigen Rachstand und fernere remission, wormit Ihro Hochfürstl. Drchl. nach diesem nicht wollen befehliget (?) und beläftiget fenn, ju gehöriger und rechter Zeit abgetragen und bawieder nichts eingewendet werde; Immaßen alle solche remissiones nicht weiter als big uff . Diefen instehenden Umbschlag geben und gultig fenn sollen; die sämmtlichen Geestharden sollen wegen der restanten, jedoch ohne consequentz, dahin beneficiret seyn, daß entwe= ber assignationes barauf sollen ertheilet werden, damit die Harben, mit benen, welchen solche assignationes gegeben worden, bester magen und so gut es möglich, Sich abfinden mögen, ober es sollen solche restanten alererst instehenden May des 75. Jahres ohn nachstand unfeilbahr abgeführet werden.



#### Bur Geschichte Des Steuermefens.

Was aber die frehleute betrifft, sind Ihro Fürstl. Drchl. des gnädigsten beliebens, daß Sie ben dem, was Ihnen mittelst Königs. und Fürstl. Hand gegeben und verschrieben, allerdings geschützt werden, und Sich ihrer in Handen has benden frenheiten volltomlich zu erfreuen haben sollen.

Die Splt und Föhrber, in Ansehung sie ihre Nahrung grösesten theils aus der wilden See suchen müßen, sollen auch die ihnen gegönnete remission ferner genießen, und von jedem Pflug jährlich nicht mehr d(enn) 30 Athle. gehörigen Orts einbringen.

Wegen Dagebül und Fahrtofft sind Ihro Fürstl. Drchl. Dero Amtmanns zu Tundern und Land Boigten in böklingharde unterthänigste relation conjunctim zu Dero sernerweitigen gnädigsten Berfügung wegen die remission gewärtig.

Was wegen bes Ausschußes eingewendet, ist Ihro Hochf. Drchl. eben so frembt, als fie wohl vermuthet, Dero Umts Tundern Gingesegene wurden Dero Milte und Gnade, welche ihnen in so viele wege gegonnet, mit mehrem respect und unterthänigst erfand haben; befehlen bemnach gnädigit und ernstlich, daß fie ferner ihrer schuldigften gebührnis fich nicht entziehen, weniger ben Contract weiter als erlaubet, extendiren, zumahlen niemand davon exemt noch exemte gemachet werben mag, angemerket, selbst ber Abel, ohngeach= tet derselbe die Contributiones abführet, bennoch zu ben Ritterpferden verbunden ift, und hierum der obbemeldte Contract ad Casus fortuitos et insolitos, worunter Landes defension vornemblich gerechnet, nicht gezogen wer= Die Bollenstärdung (Bollstredung) dieser Ihr F. Drchl. gnädigsten und ernsten Berordnung wird Dero p. t. Ambtmann zu Tundern hiemit gnädigst committiret und anbefohlen. Uhrk. Gottorff d. 27. 9br. ao. 1674.

(L. S.)

Christian Albrecht.

3.

In Commissions Sachen der Lehnsvoigte und Gevollsmächtigten in Horsbülharde Impetranten an einem, entsegen und wider Lehnsvoigte und Gevollmächtigte in Böschingharde Impetranten andern theils, in pto. der streitigen  $16^3/_4$  pflüge, welche ao. 1663 nach damaliger peraequation dem Böckingharde ab und hingegen dem Horsbülharde zusgeleget worden:

Erkennen wir Endesgemelte cum potestate decidendi verordnete Hoch. Commissarii nach hinc inde verhandelter Schrift und mündlicher Nohtdurft und sorgfältiger beläuchtigung der daben producirten Documenten, auch nachdem die Landemass in benden Harenass neue betrieben, von beeden Parethen beschworen, danebst der Sachen Umbstände wohl erwogen, auch die bonitet der Länderenen, die situation zur Handelung, die schwere teichslast und wormit sonsten ein Harde für dem andern respective beneficiret und beschweret, in reise Deliberation gezogen, unsern obliegenden pslichten, auch besten wißen und gewißen nach hiermit vor Recht:

Daß obgedachte ao. 1663 errichtete Peraequation besun= . benen Umbständen nach in so weit zu heben, und von denen quaestionirten 163/4 pfl. den Bödinghardern Zehen 1/4 pflüge hinwider benzulegen, die übrigen sochs 2/4 pflüge aber von den Horsbülhardern zu übernehmen. Wie sie dann Araft dieses Denenselben also würklich bengeleget sind und bleiben.

Compensatis expensis. B. R. B. Gottorf b. 16. Suni 1703.

M. v. Wedderkop. v. Königstein. J. Preusser. J. G. Segebaden.

4.

Resol. und Verordnung wegen Verpfändung gewißer Länderenen absq. oneribus.

(Aus einem Refolutions- Protofoll der Fürftl. Cammer.)

Der Hochw. Christian Albrecht zc. Erklähret Sich uff Dero Land Boigten in bocketingharde Th. Detlefffen unterthänia eingerichteten memorial in Gnaden hiemit bahin. Als biebe= vor einige S. F. Drchl. Unterthanen baselbst Sich unter= standen, auch genöthiget einige gelber gegen gewiße ländereven uffzunehmen, und darüber pfandichreibungen auszugeben, die Creditores von allen oneribus und aufflagen bes landes an teichen, schatzungen uud bergleichen, gleich als wann Sie felbe Ländereven noch im befit und genieß hatten, bis ju erlangter wiederbezahlung zu befreven, wodurch die debitores nicht allein in großem abgang und Nachstand gerahten son= bern auch nebst alselbigen restanten an gefällen und contributionen, die barauff gehörige teiche unfertig und daß land in gefahr geblieben, so benen Debitoren allein zu stehen un= erträglich, Gr. F. Drchl. zuforderst an Dero Intraden nach= theilich und in nicht verfertigung ber teiche bem gemeinen lande schädlich fallen würde.

Daß dannenhero solche pfandhabende Creditores in und außerhalb ambts schuldig und gehalten sehn sollen, alle und jede hinterstellige und künfftige land und teichs onera und beschwerden von solchen verpfändeten ländereven abzuhalten oder auch nach unpartheilicher Leute aestimation so viel land als das angeliehene geld erträgt, und mit allen oneribus erb= und eigenthümlich Sich zuwardiren laßen, und gegen extradirung der in Handen habenden pfandbriefe anzunehmen.

Alf auch verschiedene in Karharde gesesene Unterthanen in vorigen jahren durch heirathen und sonsten in die fünff pflüge landes aus bockeingharde an Sich gebracht, wovon ben Capitels und andern ausheimischen in die zwo pflüge landes genoßen, die gemeine onera aber in Restanten gerahten und nicht zu rechter Zeit abgetragen, worzu dieselbe bennoch

ratione loci et situationis gehalten, und Sich darzu verschiedentlich verpstichtet. So wird der Landvoigt Ihnen den außheimischen solches nochmahlen verwarnen und erinnern, zugleich auch und zum Uberstuß ben der ihnen fürgesetzten Obrigseit, daß Sie allen nachstand nun und künfftig richtigslich abzusühren angehalten werden mögen, suchen, beim wiesdrigen befinden werden, daß der Landvoigt Sich an den Ländereyen halten, und in Krafft dieses allen Nachstand darauß erhohlen soll 2c. Uhrkundl. Gottorff den 21. Aprilis ao. 1661.

Christian Albrecht.

5.

Copia Exemtionis über das bundengut Soholm ad 20 Athlr.

(Resolutione-Brot. d. fürstl. Cammer.)

Der Hochw. 2c. Christian Albrecht hat uff unterthänigstes suppliciren Otbe Mumsen zu Soholm wegen bepbehaltung ber threm Borfahren von Christ. 3tio Reg. Dan. in ao. 1535 et 1540 erlangten von ung und unsern in Gott ruhenden Anherren,, auch in contradictorio judicio am Unter und Obergericht bestätigten und als nunmehro in die 130 Jahr auch von ihnen geruhig bis baber besegenen frenheit, ihres bundenguts halber andft. gewilliget. Daß ob zwar J. F. Drchl. in Dero Ambt Tondern eine durchgehende gleichheit zc. verordnet, angezogenes frengut bennoch in fo weit barunter nicht gemeinet, besondern in Consideration angezogener und so offt bestätigten Immunität zu genießen haben, und ein für alles 20 Rthlr. jährlich ju betagter Beit abführen und darüber nicht beschweret werden Uhrk. Gottorff solle. b. 12. April 1670.

Christian Albrecht.

6.

Hochf. Confirmatio der Freybunden in Karharde erlangten Begnadigung.

(Resolutione-Protocoll der Fürftl. Cammer.)

Wir Friederich w. Uhrkunden, daß unß unfere Unterthanen und liebe getreue, die freybunden in Karharde einen versfiegelten Pergament brieff und confirmation von weyl. unserm gnost. H. B. Bater Höchsteel. Andendens Ihnen gegeben, in originali fürgebracht, welcher von Worten zu worten solsgender Inhalts befunden.

Wir von Gottes Gnaden Johan Abolph bekennen hiermit, daß unst unsere liebe getreue die freibunden in Karsharde einen versiegelten pergament brieff etc. etc.

Wir Johannes der ältere von Gottes Unaden betennen Nachdem wir nun eine gute geraume Zeit und fast von anbegin unser Regierung gegen unfre liebe getreue Un= terthanen die freybunden im Carharde von wegen ihrer an. gemaften frepheit und barauff berümbten habenben . begnadigungs verschreibungen Wevl. Bertog Abolvben Unfere feel. geliebten Sr. Borfahren herrührend, und in foberung gestanden, Uns das rechte original vorzubringen, wozu wir Ihnen auch zu etlichmahlen frist und sonderlich jum langsten und überfluß noch 3. Jahr lang dilation ge= geben, bakelbe aufzusuchen, welches aber ihres angebens nicht geschehen, vielweniger daß Sie nachrichtung bavon be= tommen tonnen, wo und bey wem dagelbe enthalten, ohne dak Sie nach verlauff folder 3r Jahren Sich ben unft wieder eingestellet, Gnabe gebeten, und Sich zu unsern gnädigen Willen und Berhandlung gehorsahmlich er= bobten und übergeben.

So haben wir uns mit ihnen, ungeachtet Sich ein anbers wohl geeignet, folgender gestalt nach Rath und bedenden unsers lieben getreuen Rahts und Amtmans zu Tondern, verglichen, vertragen und verabschiedet: daß angeregte Freybunden von nun an und hinführo allezeit, jährl. 60 Demathen Marshaber zu unserm Hauß Tondern gehörig, mit Misten, Pflügen, Saven, Meyen, einfüh= ren, bekleven begraben, gebührlicher und unstrassbarer weise fertigen und beschicken, danehst auch die gewöhnliche Hardessuhren gleich andern unsern Unterthanen bestellen ihren Anpart Walles an Hause zu Tundern gleich andern halten, und wo es also die Nothdurfft erfordert mit graben helssen, den frenschaft zu rechter Zeit entrichten und sonsten zu weitererer und anderer arbeit serner unverpsichtet und unverbunden sehn sollen.

Wo sich aber begebe und zutrüge, daß gerachte Freybunden solche gerümbte begnadigungs verschreibung hernach= mals und in fünftigen Beiten bey Band erlangen und für= bringen wurden, fo follen Sie zu diefer gemachten Berhandlung ferner unverbunden fenn, fondern wollen ung auf berfelben ersehener und vermercter gelegenheit gegen Sie mit gant gnädigen gebührlichen und unverweislichen bescheide ferner vornehmen laffen, alfo bag Sie fich beshalber mit fug nicht . zu beklagen haben sollen. Jedoch da Sich etwan hernacher befinden solte, daß vieleicht unfrepe Güter mit eingezogen: berowegen wollen wir Ung unfer rechtl. Bufpruch und fobe= rung ausdrücklich bedingen und vorbehalten haben. weilen nun gedachte Freybunden in folcher Bergleichung gewilliget, gutwillig angenommen und zu begen mehrern und gewißen Nachricht unsern schriftlichen Schein darauff in Un= terthänigfeit gebeten. Go haben wir ihnen benfelben hiemit und in Krafft Dieses gnädigt. ertheilen lagen, vorbehaltlich aller Fürstl. Sobeit und gerechtigfeit. Uhrkl. Samburg b. 21. Februar 1574.

Wann unß nun obberürte unsre Unterthanen zum fleisfigsten ersucht und gebeten, wir als Landes Fürst solch ihren begnadigungs brieff gudst. confirmiren möchten, welcher ihr unterthänigster bitte wir auch in Gnaten stat gegeben, als confirmiren etc. juncto mandato an die Tunderische besambten, sie daben zu schüßen, es wäre den Sache, daß

unsern sämtlichen Ambts Unterthanen an fuhren oder sonst zu unsers Ambts Rug und frommen etwas ufferleget würde, darzu sollen Sie gleich andern mit ver= pflichtet senn. Uhrkl. Tundern, den 24. Juny 1593.

Joh. Adolph.

Und dann Unß gehorsambsten sleißes gebeten, wir als Landes Fürst geruheten gnädig, solchen ihnen gegeben begnas digungs brieff zu confirmiren und bestätigen, Als wir nun dann ihrem unterthänigsten gesuch in Gnaden stat gegeben. Diesem nach confirmiren, ratificiren und bestätigen wir vorsberürten begnadigungs brieff in allen seinen Inhalt und Articuln und clausulen und besehlen unsern besehlshabern in Tundern dabeh zu schüßen und nicht zu belästigen, es wäre den Sache etc. ut supra. Uhrkl. Tundern d. 11. Aug. ao. 1630.

Friederich.

7.

Karharder Pflug = Setzung. (de Ao. 1698.) (Einem Resol, Protoc, der Fürstl, Cammer entlehnt.)

Wir Friederich 2c.

Fügen hiermit männiglich, sonderlich benen so daran gelegen hiermit zu wifen.

Demnach auff unser getreuen Unterthanen in Karharde Tunderischen Ambts, vielfältig angeführte Klagden, wegen ungleichheit der pflüge und dahero öffters gestrittenen Schatz und anlags Registern bereits in ao. 92 durch die sämtliche Hardes Voigte in Kar= Hoper= Tunder= Schlux und lundhofft= Harden mit Zuziehung 8. ehrlicher verständiger Männer eine gewiße pflugsetzung veranlasset, Wir auch ao 97 nochmals durch special beehdigte 18. Männer die Megung und

taxation ber in besagtem harde befindlichen länderenen aestattet und daburch eine durchgehende gleichheit in den pflügen zu erreichen verschaffet. Dennoch auff inständiges queruliren einiger vermeintl. gravirten Rirchspielen und Dorffichaften nunmehro zum 3ten mahl unsern Land= und Ambtschreiber in Tundern C. Bahr et N. Hansen committiret, auch nachgebends unsern Teich und Kirchspielvoigten Chr. Sibbers babin adjungiret, in gegenwart ber gewesenen 18 taxir-Männer mit Buziehung gewisser unpartheischer Männer die ländereven nochmals zu besichtigen, mit der vorigen taxa zu conferiren, und von der befundenen beschaffenheit pflicht= mäßige bericht abzustatten. So Sie auch nunmehro bewertstelliget und ihre unterthänigste relation unter ihrer eigen= händigen Unterschrifft vom 26. October a. c. an unserm geheimbtem Rath und Ambtm. von P(incier) B. v. Königstein gehorsamst eingefendet baben. Und wir dann den daben gefügten Auszug ber einem jeden Kirchspiel beykommenden Pflugzahl nachsehen und berer billigkeit nachfolgendermaßen moderiren lagen, alf:

| alte Pflugzahl |                           | ao. 1697<br>taxirte pflgzabl | 13. Januar 98<br>mod. pflg.Z.      | 26. Octob. 98<br>gestept<br>v. d. Commiss. | moder. den<br>29. 9br. 98.       |
|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 263/4 als      | )Enge und )<br>Stedesandt | 21 Stu                       | $18^{1/2}$ ohne berteweredsländere | ie 24<br>9. mit                            | 223/4 pfig.<br>Soholmer frenpfl. |
| $28^{1}/_{4}$  | Lect                      | $21^{3}/_{4}$                | 25                                 | 26                                         | 26                               |
| $25^{1/4}$     | Klixbüll                  | 30 .                         | $28^{1}_{2}$                       | <b>27</b> .                                | $27^{1/2}$                       |
| $24^{1/2}$     | Braderup                  | $24^{2}/_{3}$                | $25^{3}/_{4}$                      | 25                                         | $25^{1/4}$                       |
| 16             | Huntrup                   | 18                           | $17^{3}/_{1}$                      | 17                                         | 17                               |
| $33^{3/4}$     | Lügum                     | $41^{2}/_{3}$                | $38^{3}/_{4}$                      | $38^{3}/_{4}$                              | 39                               |
| $16^{1/2}$     | Carlum                    | 14                           | 151/2                              | 15                                         | 15 ohne des<br>Hardes B. pfl.    |
| $25^{1}/_{4}$  | Ladelund                  | 27                           | $27^{1/4}$                         | $26^{1/4}$                                 | 261/2                            |
| $22^{3}/_{4}$  | Medelby                   | 21                           | 22                                 | 20                                         | 26                               |
| 219            | _                         | 219(?)                       | 219                                | 219                                        | 219 (?) pflg.                    |

Anbeh aber ersehen, daß die Stortewerks länderenen (welche boch bei der jüngst in ao. 97 geschehenen taxation separiret auch vermöge per expressum ausbeschieden und Uns vorsbehalten) anjeho mit zum pslugsehung gezogen werden wollen.

So lagen Wir gwar folches ju facilitirung ber Barbes Ruhe geschehen, jedoch daß die 124 Athlr., welche die Kar= harder Stortewerfs Intressenten jährlich ben ber Tunderi= schen Ambt Cammer abzuführen gehalten, dem Sarbe und in specie benen Eng und Stedesandern in ihrem anschlag in ihren ordinariis zu statten fommen, übrigens besagte Stortewerts Intressenten ben Unserer vom 3ten und 9ten febr. a. c. ertheilten Hochfürstl. Concession und vom 29. Martii a. c. gnädigsten Confirmation gelagen, geschützet, und außer obige abgifft zu teinen andern Barbes Unlagen gezogen werden follen. Go befehlen Wir hiemit gnäbigft wollend, daß es nunmehro ein für alle mahl ben sothaner taxirt und moderirten Bardespflugsegung verbleiben, die in benen Rirchspielen mit beren Dörffern und Ginwohnern bishero streitigen Ungleichheiten barnach reguliret und zu bem Ende sodersambst im jeden Kirchspiel nach alter observance der Rirchspiel Boigt nebst gewißen legs Männern auß jetem Dorffe erwehlet, in Epdt genommen, die taxation von den= selben nach ihrem bester wissen und gewissen, bewertstelliget und eines jeden Dorffs und Ginwohnere pflugzahl und antheil angesetzt werden follen; ba bann falk die folcher= gestalt bestalte Rirchiviel Bvigte und leges Männer etwann mit der Ansehung nicht fort oder allerdings einig werden föndte, wir eventualiter Unfern geheimbten Rath und Ambtm. daselbst Krafft dieses committiren und demselben in benen noch streitigen Vosten zu decidiren vollenkommene Dacht beylegen, damit diefe mubfame und fostbabre pflugfegung einmahl zu gewißen stande auch die Unterthanen in Rube gebracht und alle fernere unnöthige Kosten und weitleufftig= feiten abgefehret werden mogen. Wornach man Gich ju achten.

Uhrkl. Kiehl b. 29. 9br 1698.

8.

Schlugharder Pflug = Setzung de Ao. 1698. (Resol. : Brotoc. d. Kurstl. Cammer.)

Wir Friederich 1c.

Fügen hiermit jedermänniglich, sonderlich denen so baran gelegen, ju wißen: Demnach wir auff vielfältiges sollicitiren Unfer getreuen Unterthanen in Schlugharbe Tunderischen Ambts, die Def und taxirung der in besagtem Barde befindlichen Ländereven bereits ao. 95. burch 8. beepdigte Männer gestattet, auch uff inständiges Unhalten einiger vermeintl. gravirten Rirchfpielen und Dorfichaften nunmehro durch unfern Amtschreiber in Tund. R. Sanfen und 12 special beendigte Männer nochmals revidiren und auff gewisse pflugjahl seten lagen, welche taxatores bann auch folches nach ihrem beften wifen und gewißen vollen= zogen und die befundene beschaffenheit unter ihrer eigenhan= digen Unterschrifft vom 11ten November a. c. ben unserm geheimbten Rath und Ambtm. v. Pincier Bar. zu Königstein eingelieffert haben. Und wir bann ben Auszug ber einem jeden Kirchspiel nach vorgemeldeter Maeß und taxt bey tom= menden pflugzahl nachsehen und der billigkeit nach folgendermaken moderiren laken:

| Ulß | Hostrup  |   |    |  | ٠   | $13^{3}$     | 3/4     |
|-----|----------|---|----|--|-----|--------------|---------|
|     | Hohst .  |   |    |  |     | 71           | /2      |
|     | Rapstädt |   |    |  |     | 35           |         |
|     | Bioledru | p |    |  |     | $26^{\circ}$ | 3/4     |
|     | Tinglef  |   |    |  |     | $22^{2}$     | ?/3     |
|     | Buldrup  |   | ٠. |  |     | 171          | 1/3     |
|     | Buhrkarl |   |    |  |     | <b>63</b>    |         |
|     |          |   |    |  | iſt | 186          | pflüge. |

So befehlen hiermit gnädigst wossend, daß es nunmehro ein vor alle mahl ben sothaner taxirt und moderirten Harebespflugsehung verbleiben, die in benen Kirchspielen mit ihren Dörffern und Einwohnern bisherige streitige Unrichtigkelten barnach reguliret, und zu dem Ende sodersambst in jedem

Rirchspiel nehst gewißen legsMännern aus jedem Dorff er= wehlet, in Endt genommen, die taxation von demselben nach ihren besten Bifen und gewißen bewertstelliget, und eines jeden Dorffs und Unterthanen pflugzahl und Antheil gesetzet werden solle. Da dann falf die solchergestalt bestalte Kirch= fpielvoigte und legeManner etwann mit der Ansegung nicht fort und allerdings einig werden fonten, Wir eventualiter unfern geheimbten Rath und AmbtMann daselbst Rrafft Dieses committiren und bemselben in benen noch streitigen posten zu decidiren vollenkommene Macht beplegen, bamit Diese mühsahme und fostbare pflugsetzung einmahl zum gewifen stande, auch die Unterthanen in Ruhe gebracht, und alle fernere unnöthige Roften und weitläufftigkeiten abgekehret Wornach man zu achten. Uhrkl. Kiehl D. werden mögen. 29. November 1698.

9.

## Verzeichniß

waß für Fuhren und Dienste Schlugharde biß anhero gethan und geleistet.

(de Anno 1665.)

Erstlich geben die Unterthanen in Hostrup, Hoist, Buhrtall, Raepstede, Biolderup und Bullderup Kirchspiehl an Grüenhoffer Dienstgeldt Jährlich ein genandtes in Ihr: Hochfürstl. Durchl. Register.

Die Eingeseffene aber in Tingleff Kirchspiehl geben an Araulundter Dienstgelbt ein genandtes in Ihr: Fürstl. Durchl. Register.

Zum Andern wirt von den Bnterthanen die Grünhoffer Gebäute, Imgleichen Jündewatter Mühle und der Stamp= Mühle wie auch die Torff Scheune auffn Schloß mit not= türftigen Dack vnterhalten. Drittens wirt auff Ihr: Fürstl. Durchl. Mohr ber Torff von den Bnterthanen gegraben und nach dem Hause Tunsbern geführt. Daß Kirchspiehl Raepstede aber gibt wegen der Torffliefferung nachm Ziegelhoffe ein genandtes in Ihr: Fürstl. Durchl. Register.

Biertens die Fuhren mit Kohrn, Östers, Mühlen: und andere Ambts Fuhren mit den Herrn Beambten haben die Bnterthanen nacher Gottorff, Flenfburgh und andere Örter, jedoch auffs lengste 8 Meilen bif anhero gethan und verrichtet,

Fünftens haben die Unterthanen auff dem Tunderschen

Mühlendamb ohngefehr 28 Ruthen zu unterhalten,

Sechstens haben die Abtener die Handtarbeith bey Grunhoff

Imgleichen bag Botenlauffen verrichtet.

Für's Siebende, Meyen Die Bnterthanen ein stück Wi= fches ben Röhrkarr, so den Herren Ambtleuten zuständig.

## Berzeichniß derjenigen so Frenheit haben.

Erstlich seint in Schlugharde  $22^{1/2}$  Bohlen, worauff verschiedene Leute wohnen, seint aber nach pflug Zahl 38 Pflüge angeschlagen und vermeinen dahero daß sie nicht hoher mit dem Dienstgelde alß nach  $22^{1/2}$  Bohlen, vermöge alte fürstliche Begnadigungen zu beschwehren sein, so datirt Ao. 523. ao. 607 und Ao. 638. (Anl. A. cum adj. 1—7)

#### Soistcarfpell:

Nissenus Nissen sein Guth zu Bögwatt ist von allen Hoffviensten fren, wie auß dem Erdtbuch zu ersehen. (Anl B.)

# Büllderup Kirchspiehl.

Bredewatt.

hanf Peterfen, Peter Jacobsen, Chriften Saustede undt Chriften Petersen bewohnen Gin Bundenguth,

Imgleichen Rif Lauterup undt Hanf Jepfen bewohnen

ebenmeßigh Ein Bundenguth, Diese Leute haben ein altes Fürstliches Begnadigungsbrieff von Herhogh Alff Anno 1453 am tage vor der Geburth Christi außgegeben, darinnen ihnen diese beiden Bundengüter dienstfren gelaßen. (Anlagen C&D.)

Tingleff Rirdfpiehl.

Hank Bopfen zu Craulundt hat die Schäfferen daselbsten in der Feste, ist aber von allen Hoffdiensten vermöge seines Ao. 661 erlangten Festebrieffes fren, contribuirt aber in den pflugschat Registern von 3/4 pfluegh. (Anlagen E & F.)

Biolderup Rirchspiehl.

Johan Preuß Fürstl. Landvogt hat ein Guth zu Boll= berup so von allen Hoffdiensten frey, an pflugzahl 1 pfluegh.

Matthieß Nissen undt Erich Christensen zu Rebbüll haben vermöge Fürstl. Begnadigungh, datirt Ao. 1450, so Anno 1638 gnedigst Confirmiret, zwey Bundengüter dienst= frey, sein  $2^1/4$  pfluegh. (Anlagen G & H.)

Nachfolgende Unterthanen in Schlugharde, so Bluhmen-Diener genandt werden, seint vermöge Ihr: F. Durchl. Anno 630 gnedigst gegebenen Bescheides dienstfrey, Alf,

Loreng Truelfen, Erich Hanfen, Hang Bogen, Botelt Peters zu Buhrkall, Peter Jegen, Peter Nigen zu Hedegarde, Paul Matthießen und Andreas Nigen zu Fresterup, seint an pfluegzahl 53/4 pfluege. (Anlage J.)

Bubrfall Rirdiviebl.

Marcus Nissen zu Bragarde hat vermöge des Erdtbuchs undt Ambt Registers bishero teine Dienste gethan, worauff dan Königl. undt Fürstl. Brieffe geweßen, so ihm abhändigh geworden. (Anlage K.)

Die Sandleute und die Kirchspielvögte seint von den Fuhren undt Hoffdiensten bisher fren gewesen.

Dieses ist auf Sr. Excell. des Hr. Ambtmannes Besehl von den Bnterthanen in Schlugharde angegeben worden d. 24. Aug. Anno 1665 undt Seiner excellens eingehendigt worden.

#### Anlage A.

Auszug aus einem Gesuch ber Freibunden in Schluzharde an die Commission de Ao. 1666, daß tas Dienstgeld nicht nach Pflug- sondern nach Bohlszahl berechnet werden möge.

(Stempel)

Dero zu Schleswig-Holftein Regiehrenden Hochfürstl. Durchl. Hochbetramte Her Cammer Rath undt Her Rentmeister auch wol Berordnete Herren Commissarij Hoch Edler, Gestrenger, Edler vester undt wolgesahrter, Hochgebiehtende Großgeehrte Herren.

Demnach Ihr Hochfürstl. Durchl. wegen ber bis anhero ben den Bohlen gewohnlichen Retel = Diensten undt magen= fuhren ein gewiffes freng'eld Gnedigst Angeordnet, So thun wir zwar in Bnterthenigster devotion vns Pflichtschuldig er= fennen, zu solcher Dienstgeldes-Anlage Bnfer Contingent nach advenant hergebrachter Bohl8=Bflichten gehorsamlichst mit abzutragen, Beilen aber zu vernehmen, baft Bnfer Ser Hardesvegt uns solch Bohls Dienst-Freigeld nicht nach Bohlen, besondern nach Pflugzahl anzuschlagen gemeint, So feint wir gemuffiget, E. G. Geftr. und Berl. hiemit unterdienstlich zu erinnern, wie daß vnsere nahmhaffte Vorfahren in Anno 1523 von bem bamals Regierenden Bertog ju Solftein und folgends zu Dennemarten gewordenen König Friderico Primo eine solche begnadigung vndt Frenheit gegen eine gewisse Abgifft exlanget, das die auff einem Bohle gemachte ver= schiedene wohnstehte vnd also abgetheilte guthere in den Regeln-Diensten und andere Bohlspflichten nicht höher als insgesambt nur für einem gangen Bundenguth ober Engelen Bohle gerechnet sein solte, Immassen babero wegen solcher vuferer damals für 140 vnd mehren Jahren also partirt gewesenen Güthern verschiedene Nahmen 2 undt respective 3 Männer auff ein Bohl im Fürftl. Umtregifter angezeichnet stehen, vnd die Nachkömlinge bis anbero von allen nach ein=

ander gefolgten Fürsten ben solcher wol acqvirirten Frenheit allewege gelassen und Gnedigst geschützt worden, desfals wir uns auff die Copenlich bengefügte alte Fürstliche Begnadisgungsbrieffe de Anno 1523 (1) Item de Anno 1607 (2) Bud Anno 1638 (3) sambt darüber Anno 1641 (5) ergansgenen Fürstliche Confirmation Brtheil — unterthenigst zu berufen haben. —

Darneben ist auch aus dem Alten 1611 d. 4 xbr. er= gangenen Dingswinde (4) sambt Berhoffentlich gleichstimmigen einhalt des Fürstlichen ordinari Pflichtregisters zu ersehen. das Bermuge vor Söchstgedachter Fürstl. Begnadigung Alle Unsere in verschiedenen Airchspielen bes Hardes belegene Freybunden Güthere in gesambt von alters her annoch auff 221/2 Bohl gerechnet worden, Darben auch die zu einem Jeden Bohle gehörige Güther oder participanten nahmendlich specificirt sein. Ob nun woll ef an dem ist, das ben Introducirten Extraordinari Pflugstemren Unfere Be= sambte Schlurharder Frenbunden Guthere nach ba= mals etwa gewesenen wie woll nachgehends fehr ver= ringerten Bermugen auf 38 Pfluge gesetzt worden, Go ist doch im übrigen, so viel die Bohls Pflichten als Regel Diensten Fuhren vnd andere abgifften betrifft, die vermüge Kürstl. Begnadigung wohlhergebrachte Frenheit der Boblzahl ungeändert beim alten gelagen worden, Geftaltfamb alle Unsere Freiheit einig undt allein nur barin bestehet, das wier in den Bohlsdiensten Aflichten undt Fuhren nicht nach angahl ber wohnstehten und Bu= thern, besondern nach Anzahl der alten 221/2 Saubt= Bohlen gerechnet worden, laut bes Anno 1611 Datirten Dingswindes und gleichstimmigen Ambt=registers. — -

Weilen dan diese Freigelds-Anlage an stath und wegen der Bohl's Diensten undt Fuhren verordnet, Alf leben wir der Bnterthenigsten Zuversicht, das solche Bohlspflichtig Dienstefreigeld Bns Frenhunden nicht anderer gestalt alf gleichsoremig nach advenandt der Bohlzahl anzurechnen, wie bif ans

hero die Dienste ben Busere gütheren gewohnlich gewesen —

#### E. E. Geftr. vnd Berl.

vnderdienstwilligst gehorsahme Die Sämbtliche Freybunden In Schluxharde.

- 1) Abgebruckt in v. Stemanns Schlesw. Rechtsgesch. III Urf. 119.
- 2) Wir von Gottes gnaden Johan Abolff 2c. Thun Kundt vndt bekennen hiemit für vnß vnsere Erben vnd Jedermenniglichen, das Bns die Ehrsahme Ansere Untersterthanen die Freybunden in Schlugharde vns einen alten Briff weilandt Busers Gottsehligen Herrn Groß Laters, Herzog Friedrichen 2c. fürbringen laßen, Welcher von worten zu worten lautet wie folget: (cfr. Anm. 1.) — —

Weill Ans dan gemelten Bunden Bnderthenig ersuchet, Nachdemahle derselbe Brieff an dem Siegell Schadthafftig worden, wir nicht alleine denselben transumiren, besonders auch als itziger regierenden Landes Fürst gnedig Confirmiren undt Bestetigen wolten, So haben wir angesehen solche Ansere Bnderthanen ziemliche pitte, derselben in gnaden statt gegesben, Bnnd nicht alleine odinserierten Brieff hiemit transumirt, Besonderen auch auß LandtFürstlicher macht confirmirt undt bestettigt, Thun auch solches hiemit und in Krafft, dieses dehrogestalt undt also, Das odinserirter Briff in allen Arsticklin Krefftig und bündigh sein, und gemeldte unsere Understhanen sich deßen zur pilligkeit zu ersrewen haben sollen, Jedoch

daß Ihre schuldige Pflichte Dhienste undt Außgaben in dem Stande, worinnen es iso ist hinführe beruhen und pleiben soll. Brkundtlich Unsers auffgetrueckten Fürstlichen Secrets undt unterschriebenen Handtzeichens, Gegeben auff unserm Schloß Gottorff ten 12. Decembris, deß Eintausend Sechs Hundert und Siebenden Jahres 2c.

- 3) fehlt.
- 4) 3cf Niß Hansen Harbes Bagedt in Schlugharde, Niß Jeffen tho Bulderup Und Jacob Jeffen tho Bete Sandt= menner dorfülvest, Dhoen himit Rundt Undt bekennen, bat hüben dato na der gebort Christi 1611 Middewefens na dem ersten Sondagh des Advents, welter gemesen den 4 Mant3= dag Decemb: Bor Bns, Bnd den sembtlichen domabligen anwehsenden Bardeslüden, binnen Bardes 4 Dingstoden gehe= gedes Nechten, Thor stede fin erschenen, de Ersamen Undt Bornehmen Ralli Pawelfen tho Schmedeader Und Jev Jurgensen tho Rapstede, und aldar wegen den sembtlichen friebunden in Schlurharde öffentlich tho erkennnen gegeuen, Dat nabemall be lange Foher na Gottorff fick mit pflicht Botter Rorn Bnd sunften Bermeren bebe, Bnd etliche in Schlurharde fit hedden Vornehmen laten, dewile gedachte frybunden von einander gebuwet, dat se bermegen ehn lange fober Jeder gelickes den anderen Bunden Und feste Lauften doon Undt vorrichten schulden, Darup den Vorgenandte Rally Bawelfen Und Jep Jürgenfen ein Begnadungs Breff, Ban Sochlofflichster Und Christmilde gedechtnuß Bergog Frederichen, domahlig hertog tho Schleswigh = Holstein, hernamals auerst Erwehleder Und gefroneder Konig in Dennemarten Und bes namens ber erste, sub dato Gottorff im 1523 Manbages na ber Hilligen Dre Köninge, erthöget Bnd offentlich aflesen laten, barinnen ben fribunden in Schluxbarde gnediglich gegünnet Bnd thogelathen worden, dat de Jennigen so suß= lang in einem Bunden Guede geseten gewest fin, Bnd bo= malich von ein and: gebuwet hedden, bat se von dem gangen Bunden Guede Und: einem Regel End denfte bliuen, Gin Schwin geuen, od eine gesterie holben icholen, in allermabten,

wo se thosorne gedahn hedden, daruor se denne ein genan= tes im Förstlichen Tunderschen Umbtregister jahrliches geuen und entrichten beden, Welfer Förstliche Begnadungh Bon bem It Regerenden Unseren Landes Försten Und Herrn Herrn Johan Adolffen, Berhogen tho Schleswig = Holftein Unserm gnedigen Försten Und Berren, Sub dato Gottorff ben 12. Decemb: gnedichlich confirmiret und bestediget wor= ben, Alke bebben ferner Ralli Bawelfen Bnd Jep Jurgenfien ben sembtlichen anwehsenden Bardeklüden fruntlichen gefraget, offt ehnen bewust, dat nageschreuene frie Bunden, alse fe Ao. 1523 de Förftliche Begnadung erlangeden, hernamal8 be Bunden Guedere od mehr getrennet edder von einander gebuwet hedden, mit fruntlichem begehrende fick hirup Unbeschweret tho erkleren, Worup den van allen ein stilschwigen geschen, dewile nemandt hiriegen etwas tho reden gewust, Dewile se den sick duffen vnschuldig wusten, Und dat se van ehren mifigunstigen by ehrer Duericheit, besfals nicht müchten angegeuen werden, Alse wehren se hirmit vororsaket, Bp bat nemandt so ehrer Bundenquedere na Borgeschreuener Begna= dung getrennet Bnd darunder nicht gehören, ehrer erlangeden frieheit vnd Begnadung nicht mit gebruken, Bnd sick darunder bentho ichulen gedenken muchten, Der frie Bunden nahmen, fo fict duffer Privilegien tho genethen Bnd billich tho erfreuwen hebben, ein Ider insunderheit tho uormelden, Und fint erstlich the Lowtrup 3 Bohl, Bp den ersten wanen Jens Mattifen, Und Ufmus Jürgensen, Ep dem andern Bohl mahnen Niß Jürgensen, Jeg Niffen und Jeg Sangen, Bp dem drüdden Bohl manen Chriftina Sanfes Und Bunde Jeffen, tho Todtsbul 1 Bohl, darup mahnen Beter Bartolfen und Jürgen Jessen, tho Schmedeacter 2 Bobl, By dem ersten Ralli Bawelfen Und Nif Pawelfen, Bp dem anderen mahnen Tücke Andersen Und sin Sohn, tho Wolderup 2 Bohl, Ep bem ersten mahnen Jens Sansen Bnd Sans Andersen, Bp dem andern Bohl wahnen Niß Sörensen tho Wolderup Ind Nik Akmuken the Sawstede, the Sawstede 1 Bohl, darup wahnen Rawel Laurenten Und Sans Michelsen, tho Rap-

stede 1 Bohl, darup wanen Jep Jürgensen Und Christian Frellosen, tho Bünding 1 Bohl, darup manen Sans Jessen Bud Hans Jensen, tho Terkelsbul 1 Bohl, darup manen Niß Jürgensen End Mat Jepft, tho Tingeleff 1 Bohl darup wanen Erich Jessen Ind Beter Afmuffen, tho Egge= . bete 1 Bohl, darup wanen Peter Bartelfen, Bans Ugmuffen Und Jep Hansen, tho Burkarl 1 Behl, darup wanen Bans Niffen Und Anna Sanfes, tho Renge 2 Bohl, By dem einen mahnen Beter Buntf Bnd Laurents Ufmefen, Up bem andern Rif Jürgensen, Laurents Rallifen, Beter Sanfen End Beter Kallisen, tho Rorfar 2 Bohl, By bem ersten Michel Sansen, Madt Nilf Und Michel Andersen, Bp dem andern wanen Jürgen Chriftensen Und Niß Saufen, tho Jeifingh 1 Bohl, darup mahnen Chriften Laurengen, Peter Laurengen End Matthis Laurengen, tho Hoftrup ein half Bohl, darup wahnen Jens Madgen Bnd Laurents Rielfen, tho Solm 1 Bohl, darup Bobe Laurengen, Sans Chriftensen Und Schütte Andersen wanhafftich, tho Bredewat 1 Bohl, darup wahnen Catring Peters Bud Nig Christensen, Worup ben domablig van den anwesenden Hardeslüden einmöedichlich geantwordet worden, dat ehnen tidt ehres angedentens, nicht anders bewust, den dat gemelte Friedunden Ban Bor= geschreuene Bohlen, lut der it vorlesen Priuelegien van einem Bohl man einen Regel gedahn Bud geleistet hedden, genamen den Denst thom Gronenhaue, so vorgeschreuene frie Bunden, neuenst anderen Bunden und feste Lausten verrichtet bedden, - Alse if von mi bauen ernandter Baget duffen Bescheidt gegeuen, dat offt gemelte frie Bunden ehre frieheit, mit der langen Johre, alfe van Iderm Bohle eine Fohre ge= likes den andern Bardeslüden, wen ehnen de Umbgahende Hardesfohr Nabergelick tho tumbt, denfüluen dhoen und vor= richten, Und ferner bauen ehre erlangede frieheiden in Reiner maten beschweret werden schollen, Bon Rechtswegen; - Dissem alles Eschede und begehreden Rally Pawelsen und Jep Jurgensen vor sid Und den anderen frybunden, sich solches ehrer nottrofft na tho gebruden, ein fullenkamen Dingeswinde, fo

ehnen van 8 framen Hardeslüben gegunnet vnd gegeuen worden, alse mit nahmen: Andreas Nielsen tho Lundt, Timme Andersen tho Quernholt, Kalli Rossen tho Renze. Laurenz Ahmussen darsülvest, Laurents Frellossen tho Beising, Kalli Hansen tho Fourdrup, Christian Iessen tho Bredewat, Ies Matthiesen tho Bülderup, Weltere buten Dinges gingen sich dessen tho bespreten, Bud na geschener Rügge sprake wederumb binnen Dinge gekamen, eindrechtiglich tügeden Bud thogestanden, dat sick alses bauen geschreuener maten tho gesdragen Bed begeuen hedde, Ohrkuntlich mit Anser des Haredes And bauen gemelte Sandlueden Ingesegele bestresstiget, Geschen Und gegeuen Im Jahre Und Dage alse bauen gemeldet.

Locus Sigillorum. O O

5) In streitigen Sachen ber Beste Bunden in Schlux= harde Clegere eins Entgegen Ind wieder die Freybunden gefoberter langen daselbst Beclagte anderstheils in po. Regel und gafteren gelber, Erfennen von Gottes Unaben Wir Friederich zc. den anieto beiderseits gehaltenen Münd= lichen recessen, babei Gingeführten documenten, Berleßund Erwegungh bessen allen nach hiemit für Recht, daß es ben behne von weilandt Unsern Sochst= und Sochgeehrten christsehligen Vorfahren und Bns in Annis 1523, 1607 und 1638 resp. ertheilten und confirmirten Privilegio alles seines wortlichen Einhalts zu lassen sey, Wie es ban hiemit baben gelassen wirt, Also bas hinführo solchen zufolge, wegen ber vorangeregten Gaftereigelber von jedem Bundenguthe, wan dasfelbe mit haltung der gesteren übersehen wirt, ohne onterschied Neun Schwere Schilling, welche bero behueff nach jetiger Münte zu augmentiren, jahrlich in Unser hiefiges Ambtregister abgestattet und erleget werben follen, bannenbero ban die Beclagte von der wieder Gie erbobene clage compensatis expensis zu absolviren Bnd zu entbinden, Bon Rechtswegen. Publicatum Unter Bnferm

Fürstlichen Secret, Geben auff Enserm Hause Tundern b. 26. Octobris Anno 1641.\*)

Friederich.

(L. S.)

#### Unlage B.

Wir Abolff von Gottes Gnaden 20. — Bekennee vnd thue Kundt hiemit für Bnß Knsere Erben vnd Jedermennigslich Nach dem Knsers Anderthanen zu Böekwat\*\*) in Anßer Ambt Lüthken Tundern, Peter Christenßen Sehliger Batter Christen Petersen von Bnsern Gottsehligen Herren und Battern, Konig Friederich zu Denne & ChristMilder gedechtsnuß einen sestebrieff auff sein Bunden Gutt daselbst zu Böekwat erlangt, welcher aber Ihme in Negster Skedlichen Brande Ansern Stadt Lüthken Tundern von Handen kommen vnd mit auffgebrandt, worumb er vnß vmb verneuwerung deßselben Brieff Nach Inhalt der Copia wie die vnsers Ambts Tundern prothocol besunden worden vndershenigs Kleißes gebeten welche Copie laut wie solget:

Wy Friedrich von Gottes Gnaden Erffgenahme tho Norwegen, Hertogh tho Schleswick Holstein, Storemaren vnd der Dittmarschen, Greue tho Oldenborgh vnd Delmenhorst dohn witlick apenbar bekennende in vnd mit

<sup>\*)</sup> Borftehende Gesuchsanlagen sowie die folgenden Actenftude find mit Ausnahme der Anlagen C. E. H. u. J., welche im Driginal vorgelegen haben, den bei den Commissionalacten befindlichen und auf Stempelpapier geschriebenen, jedoch meistens unbeglaubigten Abschriften entnommen. Anm. d. herausg.

<sup>\*\*)</sup> vgl. Fald's Samml. j. R. Runde d. Baterlb. II. 299.

Rrafft bieses Breues, vor Buf Buse Eruen Natomme= linge und alf weme bat my borch Sunderig Gunst bud gnaden Enfen Leuen getrumen Undersaten Chri= sten Beterken tho Böetwat und sinen Ernen Bnfe Bunden-Gutt darfuluest welche fin Bader vor ehm be= feten. Nu och fürder fry ane allen Arbeit tho Unfern Burch Lütsen Tuntern tho besittende und tho gebrukende gelick einen fruen Bunden gudern Jo boch by alfo, dat he de Andern Eruen de tho demsuluen bunden gude mögen mede gerichtiget sin barvan nach Land= rechte sunderge und loke, Och tho Unsern Borch Lüth= ten Tundern eine tunne Honninges Jarlifes entrichtet und vermöge, Schall od wen UpBotte tumbt bon wat ander Frylude don, genestedt und tho gesecht hebben, So wie ehm od Jegenwerdigen alfe wo beröret veften und thoseggen in Rrafft bufes Enfers Breffues, baran wir tho Brkundt unde mehr tüchniße ber Wahrheit Unse Zingenet wittlicen heten hengen thom Riell nach ber gebort Chrifti Bnfers Berrn, Dufent Boffhundert im Softeinde Jahr am Avende Trium Regum.

Demnach so haben wir seines obgemeltes Bnsers Underthanen Instendiger Bitt gnediglichen statt gethan und Ihme
und seinen Erben ermelten Feste in aller maßen wie sein Sehl. Latter Christen Petersen die genoßen und beseßen,
wiederumb gnediglichen gegünnet, Günnen Ihm auch und
Consirmiren dieselbige hiemit und in Arasst dieses Briss
und haben deß zu Mehrer Brundt und gezeugnüß unser Fürstlich Secret wißentlich hieran hengen laßen und unß mit
Eigner Handt Unterschrieben. Geben auff Unsern Schloß
Lüthken Tundern Nach Christi geburt Fünstzehn Hundert und
im zwei und Achtzigsten Jahre d. 25. February.

A. H. z. S. Holstein.

### Anlage C.

Hochwürdigster, Durchleuchtigster, Hochgebohrner Fürst, Gnedigster Herr.

Ew. Hochfürstl. Durchl. können wir zu Endesbenandte in vnterthenigster Demuth ohnberichtet nicht sein laßen, welscher gestaldt vnß unter andern des hiesigen AmbtsEingeseßenen von Er. Exell. unserm Hochgepietenden Herren Ambtsmann Tetless von Ahleseldten, auff Ew. Hochsürstl. Durchl. an dehroselben gnedigst abgelaßenen Besehligh in Bnterthenigseit hinterbracht und angedeutet worden, Waßmaßen Ew. Hochfürstl. Durchl. wegen der von den Unterthanen biß dato gethanen Rehelln und Fuhren und sonst anderer Diensten, jährlich ein Gewißes und zwahr von jedem Pfluge 16 Athlich sodern und gnedigst begehren theten.

Wann aber Gnedigster Fürst vund Herr, wir über die Zweyhundert Jahren, wie mit Herhogh Adolssen, höchstsehligste vnd Christmilter Gedechtnüß Freyheitse vnd Begnadigungse brieff, so hierben zu ersehen, je vnd allewege auff vnsern benden Bundengütern zu Bredewatt, gegen richtiger Absührungh der darin benandten jährlichen Butterpslicht, die Freyheit der Retzelln und Diensten genoßen, auch diß annoch daben gnedigst sein beschützt worden, Alß geleben wir der unterthenigsten getröstlichen Hoffnungh, Ew. Hochsürstl. Durchl. werden Dehro Höchstrühmlichsten Clementz nach, in Dehro Hochselligst in Gott ruhenden Herren Vorsahren Fußstapsen treten, vn unß sothane Freyheit nach wie vor geschehen, gnedigst empsinden und wiedersahren laßen.

Thuen darauf Ew. Hochfürstl. Durchl. in Anterthenigster Demuth vnd lauter vmb Gottes willen stehentlich imploriren vnd bitten, aldieweile Ansere andere darauf in Händen gehabte vnd von Fürsten zu Fürsten gnedigst Confirmirte Freyheits= vnd Begnadigungs=Brieffe in dehnen leyder ge=wesenen KriegesZeiten Anst abhänden gekommen vnd von den Reutern entwendet worden, Ew. Hochfürstl. Durchl. wollen

Gnedigst geruhen, Buß armen Leuten der beiden Bundengüter ben solcher biß dato gehabten vnd genoßenen Freyheit nicht allein hinführv gnädigst manuteniren vnd schützen, besondern Buß auch Dehro gnedigsten Confirmation barauf in Bntersthenigkeit gönnen vnd zukommen laßen. — — — —

(Folgen die Unterschriften.)

in dorso.

Unterthenigste Supplicatio

pro

Hanf Petersen, Christen Petersen, Peter Jacobsen, Christen Haustede, Riß Petersen und Hans Tepsen als Besitzere der benden Freybunden Güter zu Bredewatt, in Schluxharde belegen, Tunderischen Ambtes.

#### Anlage D.

Wy Aleff van Gades Gnaden, Hertogh tho Schleswigh Greve tho Holftein, Stormarn unde Schowenborgh, dhoen wittlit alle den Ienen, de dißen Breeff sehen, effte hören lesen, dat wy vör unß und unse Ernen van Gnade wegen hebben gönnet und auergeuen Peter Ericksen und sinem Söhne Iese Petersen wahnastig in dem Dörpe tho Bredewatt belegen an unse Bögedye Lütten Tundern, dat Se und ehre Kindeseruen schölen und mögen wesen Deenstfry van den Tween Bunder Staven, dahr se nu thor tiedt up sitten an demsuluen Dörpe, dahr schölen und willen Se und ehre Ernen, unß und unsen Ernen, unde thor tiedt unsers Ambtmanns darsuluest alle Jahr tho rechter Tiedt vörgeuen Anderthalue Tonne guten Botter und Twee March tho Deenstegelde, unde Anß dar sürder nicht ass tho dhoende, ahne was

vnse mehne Landt beiht, Wehre och bat wy edder vnse eruen Peter Ericken und sinem Söhne Jeße Petersen vnde ehre eruen sodahne Güdere nicht lenger günnen, .men de wedder tho vnß hebben wolden, dat schölen wy vnd vnse Eruen vnd willen ehn vnd ehren Eruen Ein halff Jahr tho vörren tho seggen vnd wittlick dhoen, vnde dergeliecken efft Peter Ericksen unde Jeßen sinem Söhne vnde ehre Eruen de Güdere vor so dahn Deenst nicht Recht wehren schölen se vnß vnde vnsen Eruen vnd willen dat och Ein halff Jahr thovörn vorkündisgen, wittlick dhoen vnd thoseggen vnde denne tho dhoende fürder alse se plegende sind, Dit tho Tüge hebbe wy vnse Ingehenget Segell heten nedden an dißen Breef setten. Na Gades bord Beerteinhundert darna dree den Fösstigsten Jahream Sonndage vor der Bordt Christi vnses Herrn 2c,

#### Anlage E.

Demnach die Eingesessene des Dörsses Craulundt gestriges Tages vor E. E. Gestr. und Herl. wegen dero mir daselbst versesteten fürstl. Schäfferen Stadens sambt benzgehörigen Landerenen einige disputaten erreget, das Sie mich unter Ihre gemeine Dörss Beldt Marck zu ziehen gessucht, so thue ich mich gegen E. E. 2c. sür hochgeneigter Beleuchtigung meiner Briesse unterdienstlichst bedancken, Immassen aus dem wegen dieses für einem halben Bestedohl gerechneten Schäfferenguthes Anno 1661 den 12 Fedurary in concursu des vorigen Possessoris Christen Tanssen creditorn ergangenen Accords Dingswinde erhellet, daß dasselbe der Withen Cathrin S. Christen Tansens zwar ausst 1360 & 9 ß gelaßen worden, wie aber dieselbe gleichwoll nicht darmit zu rechte kommen können, so habe ich dieselbe gefreyet, undt das Guth für dem Anschlag angenommen,

barauff ban auch des vorigen Herrn Ambtmans Hochedl. Gestr. mir besagte Schäfferen für 30 Athlr. vestgelb undt 10 Athlr. jährlicher heur Abgifft versestet mit an = bengiger frenheit van Hossediensten oder sofern des= wegen andere Berordnung geschehen möchte, mir solches in der Heur gefürzet werden solte, lauth der beplagen A. und B.

Db nun wohl die Craulundter Dörffsleute behelfslich vorgeben, alß wen diese absonderliche Schäfferen ihnen nachtheilig wehre, sie (so) ist doch notorium, daß Sie an statt derer zugelegten Landereyen andere erstahtung an Wisch=land bekommen, wie dem Hr. Hardesvogten, vnd mennich=lichen wolbewust, Zudem gibt auch der Augenschein, das die Dörffsleute ein ieder ben seinem Guthe Landereyen genuegh zu gebrauchen haben, vndt so viel besetzt sein, die Fürstlichen Abgissten woll darvon ausrichten können, diese von altersher also absonderlich gewesene Schäfferen auch der Wiederbesetzung der etwa noch wüsten Güthern gahr nichts hindert.

Weilen ban. -BE dieß Fürstlich Schäfferen guth in concursu für 1360 \$\mathscr{K}\$ tewr angenommen undt fieder ban ich barben gewesen, mir bluht fawer werden laffen, daffelbe ben macht zu halten Budt die Abgiften zu clariren, bas gottlob deffals nichts nachstendig ift, wiewoll ich unterdessen ben den gewesenen bosen Jahren barüber Gelbst an Lebens Rotturft fo großen mangel erlitten, daß ich in langer Zeit weder hueth noch Schue salva reverentia zu tauffen vermocht, besondern von meinen Dienstvolt erleihen muffen, babero ich ber Bnterthänigsten Buversicht lebe, ben imeiner wolerlangten Beste und Ding8= winde gnedigst geschützet zu werben, oder sofern ich über zu= versicht dasselbe nicht also behalten maat absonderlich wie es bis' anhero gewesen, so verhoffe ich zum wenigsten für meiner. daben ausgestandnen muhe und verlages billige erstahtung zu geniessen zumahlen ich mit den andern Dörffsleuten in teiner gemeinschaft sein fan,

Alf gelanget berowegen an E. E. Geftr. und Herl. mein unterdienstliches Hochsteissiges suchen und bitten E. E. -

wollen hochgeneigt geruhen, mich ben ber Fürfil. Beste und Dingswinde sambt verschriebenen Dienstfreiheit getröstlich zu lassen und Schützen, Massen auch Ihr. Hochsürstl. Drl. eignes Interesse mit darunter versirt wan dieselbe etwa einmahl eine Schäfferen daselbst wieder anzurichten gnedigst gesinnet werden mugten, darentgegen ich sorthan meine Bnterthäsnisste Pstlichtschuldigkeit gehorsamlichst abzustaten erbietig.

E. E. Gestr. vndt Herl. vnterdieustwilligst gehorsahmer Hans Bopsen von Eggebeck.

(in dorso) Buterdienstliche supplicatio pro Hans Bonsen zu Kraulund.

#### Anlage F.

Id Wolff Blohme Fürstl. Hollsteinischer Landrath und Ambtman tho Tundern, Im Nahmen mynes gnedigsten Fürsten und Herrn, Bekenne hiermit vor Jedermenniglichen, dat Ick Jegenwerdigem Breuestögern Hanst Boisen tho Eggebecke de Schepere he tho Craulundt, sampt aller thoebehör In allermathen sodahne Jes Tapsen sieder Ao. 1611 in Beste gehatt, de Tydt synes Leuendes ahne Jemandes verhinderung vor Dörtigh Athlr. tho genethen und tho gebruken wedderumb versestet, und Ingedahn hebbe, Diesergestaldt undt also, dat he darneuenst in Ihr. Kürstl. Durchl. Ambt= und Kornregister darvan affdragen und bethalen Schall, wat vorhenne Hersahmens und gebrucklich gewesen, och serner darvan todohnde könde edder möchte angeordnet werden, Mens by Berlust der Beste, hen Jegen blisst he van den Hauendehnsten, beth Ihr. Fitl. Durchl. Anderwerdige vers

ordning verfchonet, wornah alfden be Huere od ichall ge= milbert werben, wo id ben od Ihr. Aftl. Durchl. wegen my vthdrücklich vorbeholden, de Dicke, so the Craulundt gehörich, Mynes gefallens wen und wolange 3dt my geleuet tho dem Suese tho gebrucken, Wen se auerst nicht bestauet inn, schall fich Sank Bopfen berfüluen thoerfremen hebben, Daferne od Folgendts Ihr. Aft. Durchl. mit ben Länderven, so van anderen Keldt Marken voriger Tydt tho diken Schepe= vorthonehmen ren gelecht, vorenderung sich werden ge= fallen lathen, ichall Ihr. Fürstl. Durchl. glickfals vorbeholden fun, Jeboch bat wegen biefes erlechten Bestegelbes Sanf Bouffen geböhrliche erstadnige wedderfahren schall, 3dt schölen od de benachbahrten edder sonsten Jemandt mit Flad= torffe, Beide haumen, edder Behedrifft fich wieder gegen Ehm nicht Indrengen, alf vorben Geschehen, Defen in Uhrkundt hebbe 3cf dieses mit egenen Senten undergeschreuen und mit mynem abelichem Bittschaffte bedrucken lathen, Go geschehen vp dem Fft. Huese Tundern den 14. November Ao. 1661.

(L. S.) Wollff Blohme.

(in dorso) Copia. Bestebreeff pro Hanh Bonhen tho Eggebeck de anno 1661.

#### Anlage G.

Wir von Gottes Gnaden Friederich Erbe zu Norwewegen Herzog zu Schleswig Holftein zc. Thun hiemit kundt und bekennen, für Ung und Unsere Nachtommen an der Regierung gegen Jedermänniglichen, daß unß unsere Liebe Getrewe Lorenz Jacobsen und Christen Hansen zu Rebüll, unterthenig zu erkennen geben, welcher gestalbt von weilandt Herzog

Adolffen, hochseligen Angedenkens. der Supplicanten Bormefer und eigenthumber Ihrer anito Besitenden beiden Bunben Güthere anno 1450 privilegirt und begnadet worden. allermaken die darüber ertheilte Concessio, welche von Wort ju Worten alfo lauthet: Wy Aleff van Gabes Gnaben, Sartva tho Schleswig, Greue tho Holftein, Stormarn und Schaumburg. tohn witlick alle ben Jenen, de difen Breef seben edder hören lefen, batt my vor uns unde unfere Eruen, van Gnade megen, hebben gunnet unde auergeuen Jege Nagelfen, wanachts in bem Dorpe tho Rebbull unfe twee Bunden Gubere an bemfüluen Dörp in Schlurharde, und in unse Bogeden Lutfen Tundern belegen und finen Rindes Eruen, Daruor ichal und will der Chrbare Sig Nagelgen, und fine Eruen, Ung unfen Eruen, und unfen UmbtMann barfuluest alle Jahr tho rechter Tidt geuen Twee Tonnen Honnings, und darfürder anders nicht aff tho doende, ahne watt unse Mene Landt bendt, Def tho tugen, hebben my unse Insegel hangen heten nedden an biffen Bref, Geschehen na Gades Geborth Bertein hundert, darna in dem Föfftigsten Jahre am Sontag vor ber Borth Christi unsers herrn 2c., mit mehrem außweiset, und Ung unterthenig Gebethen, wir geruheten gnedig, und sothane Frenheit auf Landes Fürstlicher Macht, und Gewalt zu Confirmiren und zu bestättigen Alf wir nun foldem unterthenigen fuchen in gnaden ftatt gethan, Diesemnach Confirmiren und bestetigen wir vor inserirte Begnadigung in allen beren puncten Articulen und Inhaltungen, also und bergestaldt, wie solches zu Recht am Krafftig= und Bündigsten geschehen foll, tan ober mag, Jedoch daß unf von berürten beiden Bunden Gutern das gewöhnliche Dienftoder Frengeldt und was Wir sonsten bisanbero dauon zu genieß gehabt, nach alf vor, unweigerlich abgetragen werbe. Brfundtlich unsers handtzeichens und auffgetrückten Fürstl. Secret, Geben uff unserm Schloke Gottorff, den 26. April

ao. nach Christi Geburth, Eintausend Sechshundert Acht und Drepsigh.

(L. S.)

Friedrich,

(in dorso)
Copia Confirmationis pro
Lorenz Jacobs und Christian Hansen
zu Rehebüll im Ambt Tundern.

#### Anlage H.

3d Sanf Nigenn Fürstlicher Barbesvaget, Sanf Betersen vnndt Lak Jeebsen, Sandtmanne in Schlugharde, dhoen hiermit fundt und befennen, batt an hueben dato na ber beilsahmen Geborth unsers Erlösers Chrifti, 3m 1663sten Jahre, Dingstages ben 24. February, vor Bng und ben gemehnen anwesenden Sardeslüden, binnen vorgedachtes Sardes Behr Dingestöcken gehegedes Rechten, In Concursu Sehl. Jacob Lorenten tho Rebbull Creditorum, Demna derfülue in verwedenen Rriegestieden mit fiener Sueffrumen Dobes verfahren, od fiene Behüefungh gang ruineret und fieder der Rriegestiedt mofte gestanden. Alf hefft Matthiaß Nifen tho Schmedeacker vor fick vundt in hebbender Boll= macht Tücke Schmidt tho Tundern, alf Mitt Creditores fick erklehret, folches ganges Bunden Guth anthonehmen, od darup dattfülue tho dreven Dingedagen öffentlich Lachgebaben, Endt wielen Reiner van den andern Creditoren sick hebben erklehret, solches Guth anthonehmen, vnd ehre Berbeterungh baruth thosoden, Alf hebben Gr. Hochadl. Geftr. der Hr. Ambtman Wolff Blohme, ehme Matthiag Nigen na inholdt Dehro erdehlten Bescheedt, dat Guth einmahl vor allemahl vor 80 Athlr. auerlaten, wo folder Bescheedt mit mehrem van worden tho worden ludet, alf folget:

Demna Matthieß Nifen tho Schmedeacker bes Sehl. Jacob Lorengen tho Rebbull gang wostes Guth anthonehmen gesinnet is, datsulue od ordentlich Lachgebaden, vnd kehne Buspröcke geweken, Alk bebbe Im Nahmen Ihr. Fürstl. Durchl. Mienes anedigsten Fürsten und herrn ehm gedachtes Bunden-Guth, wegen alle darup haftende restanten beth dato, tho Ihr. Kurstl. Durchl. vnd tho der Kercke vnd Ba= stohren eines vor alles, umb vnd vor Tachentigh Richstha= ler, vnd darby van dem negstfünftigen Meydagh, beth den neastfolgenden Mendagh Ao. 1664 eines ganten Jahrs Fryheit vor ordinarie vnnot alle vorfallende Beschwerde gelaten, Jedoch negstfünfftigen Martini, schall be Twintigh Richsthaler, van de Tachentigh erlegen, vnndt den negst alle Jahr, neuenst fiene gehörige Schatt Bflicht vnndt Beschwer in dree Jahren jährlich vp Martini 20 Rthlr. erleggen, beth be Summa ber 80 Ribler bethalt fint, be den pro rata, under Ihr. Fürstl. Durchl. de Rärde undt den Pastohren icholen verdehlet mer= ben, na Ihr. Fürstl. Durcht. gnedigste Berordnungh, budt wert der Sardesvagt Sanf Nifen hiermit befehliget, Ehme solches Guth, Ihr. Fürstl. Durchl. wegen tho verschöeten, vndt Dingeswinde tho geuen, Actum Tundern ben 4. Februar Ao. 1663.

Wolff Blome, m. p.

Van welchen Gelbern ber 80 Athlir. nafolgende Ihr. Fürstl. Durchl. Ambtsgesälle, Contributiones, Kercken und Kastohren pro rata Summae na inholdt Ihr. Fürstl. Durchl. gnedigste Berordnung van Jeder Marck 5 /3 ½ Hz erlangen undt bekahmen, Alß

Der Hr. Ambtschrieuer Jürgen Jürgenßen an restirende pflicht vnd Schatt, alß von Ao. 1658 bis Ao. 1662 inclusive 336 & 14 /3, dauon ist zu erlangen 106 & 3 /3 2 Ho Ban den 50 Athlr. Donativ Gelder Restehren de beiden lezten terminen, alß 16 P à ploegh, wouan diesem Guhde thobes

| thalen bykömbt, Capitahl undt Rente<br>75 H 7 /3, dauon is tho erlangen<br>Der Karspelvagt Siemen Christensen, | 23 🎉 | 12 /3 | 4   | Ljg  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------|
| föddert de Ao. 644 et 645 an Con-                                                                              |      |       |     |      |
| tributionen, so by dem Hr. Ambt-                                                                               |      |       |     |      |
| schrieuer Rückstendigh, 60 % erlanget                                                                          | 18 " | 14 "  | 6   | ,,   |
| Noch föddert dersülue de Ao. 657 von                                                                           | ,,   | "     |     |      |
| den 7 Athlr. a plogh 24 # 14 /3, dauan                                                                         |      |       |     |      |
| is tho erlangen                                                                                                | 7 "  | 14 "  | 6   | "    |
| Noch derfülue Ao. 660. Im Monath Aug.                                                                          |      |       |     |      |
| vndt 7bri vndt tho der proviantleffe=                                                                          |      |       |     |      |
| rungh na Oldeschlo van de 5 Athlr.                                                                             |      |       |     |      |
| a plogh 18 🏌 erlanget bavör                                                                                    | 5 "  | 10 "  | 9   | "    |
| Noch Ao. 660, vom Monath 8bri beth                                                                             |      |       |     |      |
| im Monath Majo Ao. 661 alk Monath=                                                                             |      |       |     |      |
| lich 1½ Athlie, a plogh, Restehret 42 \$\mathbb{U}_i\$,                                                        |      |       |     |      |
| dauan is tho erlängen                                                                                          | 13 " | 4 "   |     | "    |
| Noch Ao. 661. Im Julio 2 Thir. a plogh,                                                                        |      |       |     |      |
| dauon Restehret dith Guth 7 # 3 ß,                                                                             | •    |       |     |      |
| erlanget davör                                                                                                 | 2 "  | 3 "   | 8   | "    |
| Noch Ao. 661. Tho Ihr. Fürstl. Durchl.                                                                         |      |       |     |      |
| in verweckener Kriegestiedt verschatene                                                                        |      |       |     |      |
| Gelder, ist a plogh geföddert worden                                                                           |      |       |     |      |
| 16 Rthlr., wovon dit Guth tho betha=                                                                           |      |       |     |      |
| len bykömbt 57 ½ 8 ß, dauan is tho                                                                             | 40   | _     | 400 | ,    |
| erlangen                                                                                                       | 18 " | 2 "   | 10% | 1 // |
| An restehrenden Magazin-Korn na                                                                                |      |       |     |      |
| Tönningen, alf 3 Te. Korns, sien tho                                                                           | 0    | 10    | •   |      |
| 21 # gerecinet, davon is the erlangen                                                                          | υ"   | 10 "  | 9   | "    |
| Ao. 1662 vam Monath Januario beth                                                                              |      |       |     |      |
| im Majo süluigen. Jahrs, monathlich                                                                            |      |       |     |      |
| 2 <b>#</b> a ploegh, worvan dit Guth tho                                                                       |      |       |     |      |
| bethalen byfömbt 10 & 10 ß, erlangt                                                                            | 9    | c     | GL  | ,    |
| Ao. 662 vp Michaeli 4 Athlr. a ploegh,                                                                         | o "  | 6 "   | 0./ | 4 // |
|                                                                                                                |      |       |     |      |
| vnd folgents vp Wienachten füluigen                                                                            |      | •     |     |      |

Jahrs od 4 Athlr. sien 8 Athlr., wovan dit Guth tho bethalen bytömmt
28 & 12 \beta, davon is tho erlangen
De Kerde Biolderup an Restehrende Tegen 18 & 2 \beta, davör is tho erlangen
Der Herr Pastor Nicolay Börnsen an
Restehrenden Tegen, und Begrebnüßgeböhr, van 5 Jahr 60 &, darvör is

9 1/3 6 2%

5 , 11 , 8

18 ", 14 ", 6 Wormit alf ban vörgeschreuene Summe ber 80 Rthlr. ver= füllet, Bndt wielen bar feiner van ben Creditorn vthlößen, undt ehre Berbeteringh vih diefem Buhde foden, noch bat= füluige annehmen willen, Alf wert ermeltem Matthiaß Nigen, vör sodahne 80 Athlr. sowoll od wegen sien egene in die= fem Gubde hebbende Födderungh an Capitahl vnd Rente alk 188 &, alf od wegen Tude Chriftenfen tho Tundern barin hebbende Fodderung alf 170 K, dit Bundenguth an Acer, Wisch undt Weibe, mit all befen fry= und Gerechtigkeiten, gelieckergestal sien Sehl. Bormefer datfülue im gebrucke ge= hat, hiermit Erf= und Egendohmblich thoerkandt, behrgeftalbt und also, bat he bauen be gedachte 80 Athlr. feine wiedere Bthschülde, so vp diefem Buhde haften, tho andtworden schuldig, besondern ganglich daruan entfryet sien schall, Bnot perpflichtet fic berfulue babeneven, sobahne Summe ber 80 Rthlr. an Ihr. F. Durchl. ber Rercken, Paftohren. vnd an= bere privilegerte Creditoren, so in dießer Dingeswinde inerkandt, na inholdt des Gr. Ambtmans Befehligh pp tiedt und terminen geböhrlich thobefredigen, by Berpandungh aller fiener hebbenden und friegenden bewegt. und unbeweglichen Saff und Gubern, Wegen vorgeschreuenes alles ban ermel= ter Matthiaf Nifen eine vollenkahmene Dingeswinde geeschet, fo ehm od van Acht nageschreuene Sarbeslüden is vergonnet und mitgebehlet worden, alf mit nahmen Jurgen Andergen tho Rolde, Beter Bögwatt the Lundt, Tiedich Jegen tho Edbed, Nif Anderfien tho Sollderup, Sanf Magen tho Edbed, Sank Jepsen tho Bredewatt, Nik Sanken tho Laute=

rup vnd Hanß Sangen tho Renge, desüluen betügeben, dat sid alles vörgeschreuener mathen begeuen vnd thogedragen. Bhrtundlich mit unsere ermelter Harbesvagts und Sandmän=ner Ingeseglen betrefftiget, Actum Ao. Die et loco ut Supra.

(L. S.) (L. S.)

(in dorso) Dingeswinde
Pro
Matthiaß Nißen tho Schmedeacker
vp Sehl. Jacob Lorengen Bundenguth
tho Rebbüll.
Anno 1663.

#### Aulage J.

Auf eingereichte Supplication Lorens Truwelsen, Erich Hanken, Hans Bosen, Bartelt Peters tho Burfarl, Peter Jessen, Beter Nißen zu Heegaardt, Pawel Mathießen und Andres Nißen zu Frestrup, alle in Schluzharde, belangendt die Ihnen zu leisten gebührende Hovedienst Giebt der Durch-lauchtiger Hochgeborner Fürst und Herr Herr Friederich, Erke zc. diesen Bescheid, daß Supplicanten nach wie vor gegen die in supplicatione gedachte Jerliche abgisst ins Ambtsregister von Hove Diensten, diß solang dieselbe Ihre F. G. hirein nach deren Besieben enderung fürnehmen werden, freh sein sollen. Urfuntlich J. F. G. untengesetzen Handtzeichens und vorgedruckten Fürstl. Cammer Secrets. Geben vf derv Haufe Tundern am 20. Aug. Ao. 1630.

(L. S.)

Frieberich.

#### Anlage K.

#### Extract

Auß des Tunderischen Ambts Erdt=Buche de Anno 1613. Wragabrde.

Niß Hansen zu Hapstrup gehöret dies guth undt seinot Erb undt Lehngründe, Bermüge seiner darauff habenden Königundt Fürstl. Breffe undt Schöte, Kan Seven 5 Ortich Rogken, 5 Ortich Sommersadt, Berget 300 hundert Föder Hew, greseth 16 Köve, noch in Stolum Weide zu 30 Ochsen. Hieuon soll Ehr lauth dem PflichtRegister Jerlich geben

Heur . . . . 10 & ist 5 Thaler Ssthardesvoigt, da-1 Schwein . . . . . 1 Thaler hero er hirfür fren.

#### 10.

Der Hochwürdigster Durchlauchtigster Fürst und Herr, Herr Christian Albrecht etc. hat auff untertähnigstes suppliciren dero Insulen Syldt und Föhrde Eingeseßenen, und Sr. Fürstl. Durchl. AmbtSchreibern zu Tundern darüber ersschberten und abgestatteten untertähnigsten Bericht, sich dahin gnädigst resolviret, daß obwohl Sr. Fürstl. Durchl. in Dero Ambt Tundern eine Berordnung und durchgehende Gleichsheit an staat der jährlichen ordinar Pslicht und Contributionen zu Biertzig Reichsthlr. von jedem Pssuge unlängst gemachet, Dieselbe aber in gnädigster Consideration, alldieweil gedachter Insulen Einwohnere in voris

gen Jahren Ihre Gebühr allemahl richtig abgetragen, dieselbe auch in der bonität des landes, an Korn, Wiesenwachs und Biehzucht, andern Tunderischen Harden und Untertahnen nicht zu gleichen, dannenhero jeden Pflug zu Dreyßig Reichsthlr. gnädigst erlaßen, doch daß dieselbe völlig und ohn einigen Nachstandt jährlich, alß auch vom jetzigen Jahre zwischen Martini und Bennachten, nebenst den reservirten Festen, Brüchen, Krüeg= Mühlenhäuren und dergleischen in Sr. Fürstl. Durchl. Tunderischen AmbtRegister einsgebracht und gebührlich berechnet werden sollen. Uhrfundlich Sr. Fürstl. Durchl. untengesetzen Handtzeichens und für getrückten Fürstl. Cammer=Secrets. Geben auff Dero Schloß Gottorff d. 30. November Ao. 1669.

(L. S.)

Christian Albrecht.

Hollmer.

Daß diese Abschrift dem waren Originali wörtlichen Einhaldts gleich, Bezeuge Sch

L. S. Tych. m. p.

### 11.

# Extract

## Auß dem Tunderschen Ambts Erdbuchs de Ao. 1613 pag. 2. 3.

| Tundern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 jr              | ß | 94 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----|
| Tundern. Die Bürgers und Einwohners der Stadt Tundern alß 120 Häußer haben nachgeschriebene Länsbereven eigenthümblich zu gebrauchen, und ist beteichet Landt, bewesten und Süden der Stadt belegen, zusammen 782 Demath. Noch haben Die das Osterselde, Braderup Land und Car=(Kjer=)garder Feldt, Wann solches allesambt beseyet wird, seldt darin 400 To. Gärsten. Sadt und haben so viel Geestwischen, da Sie 100 Fuder Hewes bergen können. Bon diesen allen geben sie Fürstlicher Gnaden zu Verlicher pflicht an Gelthe, davon auf Walburgy bedagt, 5 Daler Heuer wegen Kargarder seld To. Honnich bezahlen sie mit To. Honnich bezahlen sie mit Tund Jeder 10. Jahr zu einer recognition, so Ao. 605 erlegt Und wann der Stadt ein Schat übergehet, geben sie lauth dem alten PflichtRegister von Kirgahrde 24 ß | 25<br>1<br>13<br>1 |   |    |
| Und wann der Stadt ein Schatz übergehet, geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | * |    |
| Wann Fürstlicher Gnaden zu Tundern Hofflager halten, und sich wiederumb von dannen nach dem Closter begeben, muß ein jeder von den 120 Häufern einen Wagen mit 2 pferden zu solcher Reise verschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   | y. |

#### Errata.

S. 346 B. 4 u. 9 v. u. l. Fuß ft. Ellen. " 347 " 2 v. v. . . . l. beegl. " " 350 " 12 v. v. l. Erhöhung ft. Erhöhnung.

# Kleinere Mittheilungen.

# Legende von einem gottfeligen Mönch.

Mitgetheilt von R. Ufinger.

In einer Handschrift, die mir von ihrem Eigenthümer, Herrn Baron von Richthoffen auf Leschn in Schlesien, zur Benutzung bei dem vierten Bande der Quellensammlung gütigst zur Berfügung gestellt wurde, sindet sich eine anmuthige Legende, die vermuthlich einst auch in Schleswig-Hosstein im Munde des Boltes lebte. Nachdem Wait in den Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissensch. in Göttingen Band VIII zuerst auf dieselbe ausmertsam gemacht, hat der Prof. Reinstens (jetzt altsatholischer Bischof) die Erzählung in einem kleinen Schristchen: Religiöse Parabeln. Breslau 1863; 12. abdrucken lassen. Doch erscheint ein neuer Abdruck in unserer Beitschrift, zumal jene erste wenig bekannt geworden, wünsschenswerth, weil die Auszeichnung entweder hier im Lande oder im benachbarten Dänemark gemacht wurde.

Aus dem durch Sachfunde ausgezeichneten Commentar Reinkens entnehme ich, daß diese Parabel bereits durch ein Gedicht: "Bon eim heiligen Munch" in Wilh. Grimm, Altdeutsche Wälder II, 70 ff., sowie durch Sagensammlungen bekannt war. Die Erzählung kommt in den Niederlanden, am Rhein, in Böhmen und selbst in Rußland vor: doch zeigt die nachsolgende Aufzeichnung in lateinischer Sprache eine ältere, vielleicht die ursprünglichere Ueberlieferung.

Fuit quidam sanctus, qui cum psalleret cogitare cepit quid hoc esset: Misericordias Domini in eternum cantabo? Unde auxius dicebat sibi: "Numquid in regno Dei cum tali labore cantabimus et laudabimus Deum sicut et nunc"? Hec eo cogitante cum sederet in claustro, apparuit ei avicula mire pulchritudinis tam prope sibi ut capi posse crederet. Quam intuens ardenti desiderio eam capere gestiebat. Que levi incessu quasi fugiens monachum post se trahebat. Ille vero sequens extra claustri limina eum protrahens ad silvam quandam eum deduxit. Quo cum pervenisset, avicula arborem quandam volatu peciit, monachumque a sui capcione frustrabat. Unde contristatus sub eadem arbore recubuit, intuitum in ipsam defigens. Illa autem nil morata dulcissimum sonum canendo auribus eius intulit. Monachus vero et aspectus eius pulchritudine et cantus eius suavitate delectatus, immobilis ibidem perstitit. Avicula autem avolante, monachus surgens ad claustrum iter tetendit.

Cumque venisset ad portam, ingredi nitebatur. Mirabatur autem quod quasi nova rerum facies, atque nova edificia quocumque vertebat oculos ei apparebant. cebat autem in corde suo: "Numquid istud est claustrum quod mane deserui? Si hoc est: unde hic tam subito nova tecta surrexerunt". Miris magis miranda succedunt. Cum venisset ad portam, nec portam nec porte monachum cognoscebat. Intrare cum vellet, prohibebat eum portarius dicens: "Non intrabis, quia quis vel unde sis ignoramus; falsario videris esse similis". Ille vero constanter se huius monasterii monachum affirmabat, et ante primam se egressum, et nunc ad terciam diei horam reversum. Hec quidem dicebat verbis: sed aliter corde senciebat. Et si, inquit\*), hoc est monasterium quod mane reliqui: "cur non domos nec aliquem hominum, ques prius sciebam, cognosco"?

Igitur ductus in calumpniam, ex magna cordis tristicia compulsus est abbatis presenciam postulare. Veniente abbate interrogavit monachum: "Quis vel unde esset"? Ille vero monachum huius monasterii se assere-



<sup>&</sup>quot;) inquid; Handfd.

bat, egressum mane, et nunc reversum. At abbas: "Deliras frater; nam te nunquam prius vidimus. Et tu frater numquid aliquem nostrorum cognoscis"? At ille: "minime". Et dixit abbas: "Propterea liquido apparet, te falsarium, nec te aliquando in hoc monasterio fuisse conversatum". Ille autem in sui testimonium se ibi a prima iuventute conversatum: "abbas meus tali nomine vocabatur; sed et prior sic dicebatur; officiales ceteri sic et sic nominati sunt".

Tunc abbas alcius intelligens, admotis kalendariis, cronicis et annalibus computando invenit illos aute ducentos annos extitisse. Tunc primo monachus se cognoscens a Deo raptum, et hec omnia se vidisse et audisse per mentis excessum ex ordine coram omnibus replicavit: quomodo per aviculam sit seductus et eius dulcedine cantus per tot annos sic delectatus, ut cibi, potus vel sompni omnino immemor esset. Monachus igitur predictus cum magna veneracione susceptus, in eodem monasterio sancto fine quievit.

Ex his perpendere possumus, quantum sit gaudium in celo, cum omnes angeli et omnes sancti incipient sine fine Deum laudare. Si igitur fratres ibi volumus Deum videre, hic studeamus pro modulo nostro illum laudare et benedicere, cui est honor et gloria in secula seculorum amen.

#### Gin lateinisch-niederdentschres Boeabularinm.

Mitgetheilt von Nitolaus Beed.

In einer Handschrift, welche im ersten Decennium des 16. Jahrh. von dem sleißigen Bruder Johann mit der Nase im Kloster Bordesholm geschrieben wurde, und die jetzt Eigensthum des Kloster zur heiligen Dreietnigkeit in Wiener-Neusstadt ist, sinden sich solgende Verse, über welche ich vorläusig auf Wackernagel: Kleinere Schriften II, 31—32, und auf den mangelhaften Abdruck im Anzeiger für Kunde beutscher Borzeit 1854 Sp. 29—30 verweise:

#### Nota ista metra.

Est feodus lenghut 1), est depactatio 2) dingnis 3). Unghelt angaria, post hec precaria bede. Et pactus sit pacht, census tynst 4), redditus inghelt. Inleger obstagium 5), teolum tol, exactio sit schat.

- 5 Redagium wagengelt, sit tibi prestigium votghelt. Est dotalium lyffghedink, sit pignoro pandinck. Hervart expedicio, sit vendicio butink. Brant est incendium, spolium roff, defft quoque furtum. Omagium mansschop, sed dominium tibi hersschop.
- 10 Vectigal vorlon, sed naulum sit tibi schiplon. Ortiga gartlon, sed bravium sit tibi vutlon. Sit<sup>6</sup>) scortum mynlon, sed precium sit tibi slichtlon. Stocken cippare, beschatten depecumare. Monere manen, dic expagare betalen.
- 15 Vanghen captare, beholden die detinere.

  Anverden invadere, die intricare ghewerden.

  Bescheden assignat, bedregen atque defraudat.

  Ummevan amplector, sed suffocareque worghen.

  Uthpanden extorqueo, upgheven 7) atque resignat.
- 20 Stipendium sit tzolt, ducatum sit tibi leyde.
   Wesselinghe sit cambium, sed mercimonium kopenschop.
   Impetit dic anspreken, sed repetit<sup>8</sup>) vorderen tibi signat,
   Thoharden instigat, ghevruchten quoque<sup>9</sup>) formidat.
   Braden assare, vellen dic decoriare.
- 25 Vlomen extoquatnat 10), uthweyden eviscero dicas. Koken decoquere, garmaken dic elixare. Palmitat dic hulden, dic occupare beschulden. Plucken deplumat, warmen exustio signat. Pessagium bedevart, sallarium 11) solt tibi signat.
- 30 Arra dic truweschat, snaven dic respirat <sup>12</sup>).

  Decima dic tegede, pactus pacht, pugil eyn dessak <sup>13</sup>) etc.

11) cod.: sollarium. 12) cod.: cespitat. 13) cod.: deghak.

<sup>&#</sup>x27;) cod.: lenghet. 2) cod.: depactio. 3) cod.: dignis. 4) over tynsc. 5) cod.: obstagnum. 6) cod.: Sic. 7) cod.: uthgheven. 8) cod.: repedit. 9) cod.: q = que, wofur wohl q; zu lefen. 10) cod.: nicht ganz deutlich.

# Niederdentiche Monatenamen.

Mitgetheilt von Nitolaus Beedt.

Derfelben Sandidrift aus Wiener-Neuftadt entnommen 1).

Januarius: de kalvermaen

de hardeman.

Februarius:

de fosmaen Hornink.

Martius:

de valenmaen

Marskmaen.

Aprilis:

de kattenmaen Ostermaen.

Mayus:

de floymaen

Meymaen.

Junius:

de luszemaen

brackmaen.

Julius:

de hundemaen

howmaen.

Augustus:

de vleghenmaen

Ouestmaen.

September:

de vinckemaen

harvestmaen.

October:

de ossenmaen

wynmaen.

November:

de swynemaen

de slachtelman.

December:

de hasenmaen

de hardeman.

<sup>1)</sup> Bgl. ben mangelhaften Abbrud im Anzeiger fur Runde deutscher Borzeit 1854 Cp. 6 ff. und die Bemerkungen dazu von Beinhold in: Die Deutschen Monatnamen. Salle 1869 S. 20.

# Brantichat einer abeligen Dame im 16. Jahrhundert.

Mitgethetlt von Rammerrath &. Beterfen in Sufum.

#### Berzeichniß

was mir Salome Sehesteden\*) aus meines Gottsaligen Batters nachgelaßenem Guett Nübell an Brautschatz, Kleider, Kleinodien, Bette vnnd Bettgewandt laut meiner Gottsaligen Schwester Christina aufgerichteter Chestifftung so woll auch wegen der für meinem Gottsaligen Lattern vnnd meines Bruderh bezaleten schulden von rechtes wegen billig eignet vnnd gebühret, wie folget:

Erstlich Brauttschat . . . . . . . . . . . . 5000 Athler. Bund ber wegen deßelben 15 Jahren hero nachstendiger Rente 6 p. Conto gerechnet. Noch hatt meine Gottsalige Schwester be=

tommen einen Halfbandt . . . . . . 600 Athlr.

Noch eine große vnnd fleine gulbene Retten.

Noch eine große perlenhaube mitt Diamantenstücken besetzet.

Noch eine perlenhaube so etwas ringer gewesen.

Noch 2 pahr Armbende, ein pahr mitt Diamantenstei= nen vorsetzet, das andere pahr von gollbt.

Noch etliche schone gulbene Ringe, darunter etliche mitt Diamantensteinen vorgesetzt gewesen.

Noch an Rleidern, wie einer Abelichen persohnen gebueret, gnugsamb bekommen, benebenst Bett vnndt Bettgewandt, so leicht Abelichem gbrauche nach kan taxieret werden. —

<sup>\*)</sup> Salome Sehestedt war eine Tochter des hennele v. d. hagen ju Rubel († 1597) und Ghefrau des Benedict Sehestedt zu Kronsburg, aber bereits 1608 Bittwe. Ihre Schwester Christine war erst mit Otto Rangau und nach deffen Tode mit einem danischen Abelsmann Casper Brinden verehelicht. Ihre Brüder waren Claus und Benedict v. d. hagen. Ersterer blieb 1611 im Schwedischen Kriege, Lepterer starb 1641. — Zeitschr. I. 72. Jensen, Angeln. 253. Moller, Cimbr. lit. I. 231.

# Nahrungeschat in Riel,

In einem Erlaß bes Bischofs Christian August, als Bormund bes Herzogs Karl Friedrich von Holstein-Gottorf, der eine gründliche Verbesserung der damaligen traurigen Vershältnisse ber Stadt bezweckt, heißt es:

"1) Wir haben gnädigst gut befunden, daß weilen die Erfahrung bezeuget, wie ber bisberige modus collectandi, ba alle Lasten auf die Bäuser geleget, und badurch insonderheit die großen Häuser bermaßen graviret senn, daß fich fast feine Räufer mehr bagu finden, sondern in nicht geringer Anzahl wufte und ledig steben, hinfünftig die Collecte gum Theil auf die Nahrung und Ländereyen mit geschlagen wer= ben follen, wie benn auch folches bereits in Edernforbe und anderen Orten mit gutem Succus introduciert worden. 2) Wollen wir ben Hausschatz zu 12 Athlr. Contribution und 4 Rthlr. Quartier-Gelber pro anno hiemit regulieret haben, und find die halben und 3/4 Baufer wie auch Buden nach proportion zu setzen, boch daß bem Commissariat nichts von dem bishero genofenen quanto abgebe, sondern mas bie Contributiones weniger tragen, aus dem Nahrungs= und Land=Schatz ersetzt werbe. 3) Wird die Nahrung8=Schatz von ber ganten Stadt zu 4000 MIk angeschlagen, und gehet in Lit. A. ein project, wornach selbiger soll reguliret werben, und da nach diesen Borschlag die größeste Rauff- und Bandels-Leute nicht höher als zu 8 Rthlr. und die übrige nur zu 6-4 - und 1 Athlr. ihr Nahrung halber angeschlagen, wird niemand mit fug fich barüber zu beklagen haben."

Die erwähnte Anlage zu vorstehendem (27 Punkte behandelnden) Erlaß enthält nachstehenden Anschlag von dem Nahrung &= Schah, aus welchem sich zugleich die damalige Zahl der Gewerbtreibenden in Kiel ergiebt.

| 2 Apotheker    | à 8 Rthlr.           | 45 Brauer, Krüge | ŗ                            |
|----------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| 6 Barbierer    | "3 "                 | und Branntweir   | l=                           |
| 12 Weiß=Becker | "3 "                 | brenner          | à 3 Rthir.                   |
| 7 Grob=Becker  | " 1¹/ <sub>2</sub> " | 1 Bedenschläger  | $_{''}$ $2^{1}/_{2}$ $_{''}$ |

|     | •               |                         | •                  |             |          |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------|
| 9   | Böttger :       | à 1½ Rthir.             | 14 Schmiede        | a 2 R       | thlr.    |
| 5   | Drechsler ,     | $1^{1/2}$               | 41 Schneider       | <b>,,</b> 2 | ,,       |
| 4   | Färber          | à3 "                    | 2 Schnürmacher     | <b>,,</b> 2 | ,,       |
| 8   | Fellgärber      | ,, 3 ,,                 | 23 Schuster        | ,, 2        | "        |
| 6   | Fetthändler 🕆   | ,, 3 ,,                 | 16 Schuflicker     | ,, 1        | ,,       |
| 4   | Fischer         | " 1¹/2 "                | 20 Tischler        | ,, 2        | ,,       |
| 27  | Fuhrleute in de | er .                    | 5 Töpfer           | " $1^{1/2}$ | "        |
|     | Stadt u. Braun  | l=                      | 3 Tobat=Spinner    | ,, 4        | ,,       |
|     | schweig         | " 1 <sup>1</sup> /2 "   | 2 Uhrmacher        | " 3         | "        |
| . 6 | Gläser          | ,, 2 ,,                 | 4 Weinschenfer     | " 3         | ,,       |
| 4   | Goldschmiede    | ,, 2 ,,                 | 19 Weber           | ,, 2        | <b>"</b> |
| 4   | . Huhtstavierer | ,, 2 ,,                 | 6 Bimmerleute      | " 2         | ,,       |
| 6   | Huhtmacher      | "1¹/2"                  | 2 Paruquen - Ma=   |             |          |
| 3   | Rannegießer     | ,, 2 ,,                 | cher               | ,, 1        | "        |
| 2   | Alempner        | ,, 2 ,,                 | 1 Zuckerbecker     | ,, 2        | ,,       |
|     | Rnopfmacher     | ,, 2 ,,                 | 16 Ubervorigeseynd |             |          |
| 13  | <b>Arahmer</b>  | <b>"</b> 6· "           | annoch an der      |             |          |
| 7   | Mahler          | " 1¹/2 "                | Zahl und zwar      |             |          |
| 33  | Mälger          | "5 "                    | an Tagelöhnern     | ,, 1        | "        |
| 2   | Nättler         | " 1¹/ <sub>2 "</sub> ·  | 60 Anderweitige so |             |          |
| 8   | Mauerleute      | " 1¹/2 "                | in feine Aemp=     |             |          |
| 4   | . Rademacher    | "1¹/2 "                 | ter können ge=     |             |          |
| 2   | Rauchfutter     | ,, 2 ,,                 | rechnet werden     |             |          |
| 6   | Reepschläger .  | "1¹/2 "                 | und gleichwohl     |             |          |
|     | Riemer          | <i>;</i> , 3 <i>,</i> , | bürgerl.Nahrung    |             |          |
| 12  | Schiffer        | ,,4 ,,                  | treiben            | ,, 1        | "        |
|     | Saatler ·       | "1¹/2 "                 | •                  |             |          |
| 8   | Schlachter      | " 11/2 "                |                    |             |          |
|     |                 |                         |                    |             |          |

Dies machte 499 Steuerzahler mit  $1136\frac{1}{2}$  Athlr. =  $3408\frac{1}{2}$  My. Die danach von der auf 4000 My veranschlagten Summe des Nahrungsschatzes noch sehlenden 600 My sollten nach einer weiteren Ausführung durch höheren Ansag einiger Brauer und Brenner, deren in Wirklichkeit 85 statt der ausgeführten 45 vorhanden seien, so wie einiger der zuletzt ausgerechneten 60 Personen beschafft werden. F. B.

# Rangordnungen in Schleswig und Holftein.

Die bis zur Abtrennung ber Bergogthumer von Dane= mark geltende Rangordnung war die königlich banische vom Jahre 1746 mit den durch Berordnung vom Jahre 1808 eingeführten Abanderungen. Sie theilte alle Rangspersonen in 9 Hauptklassen, jede mit durchschnittlich 10-12 Unter= abtheilungen, und stellte in die 9 Klasse die (studirten) Gerichts= und Regierungssekretgire. Die Brediger, soweit sie nicht besondere Titel führten, waren keiner Ranaklaffe ein= Die in dieser Rangordnung festgestellten Rangver= hältniffe haben seit lange nur noch bei besonderen Gelegen= heiten Berücksichtigung gefunden, mahrend fie im gewöhn= lichen Leben unbeachtet blieben, ja nicht einmal gekannt Anders im 17. und 18. Jahrhundert. Welches. murden. große Gewicht berzeit auf die Sache gelegt ward, liefern bie gablreichen, biefen Gegenstand betreffenden Berordnungen, die mit stets neuen Beränderungen in rascher Folge einan= ber ablösten. Niemann gahlt aus den Jahren von 1671 bis 1746 nicht weniger als 8 Verordnungen für den königlichen Antheil, während daneben in dem holftein = gottorvischen Un= theil eine besondere Rangordnung vom Herzog Rarl Friedrich im Sabre 1739 erlassen war, "nach welcher sich sowohl Geist= als Weltliche bei willführlicher Ahndung aufs gengueste aller Wege zu achten" hatten. Raiserin Ratharing gab barauf 1764 ein "Reglement, auf welche Beife Seiner Rapferlichen Hoheit, des durchlauchtigen Fürsten und herrn Baul Betrowitsch, Rauserl. Aronpringen, Thronfolgers und Groffürsten aller Reußen zc. sämmtliche Bediente in ben Herzogthümern Schleswig und Holftein in Ansehung bes Ranges fich zu verhalten haben". In diesem Reglement schließt die lette Rummer der siebenten und letten Rlaffe mit den "Försteren und Begereitern". Die städtischen Be= amten Riels waren in dem Reglement vor benen der übrigen Städte bevorzugt. Der Pastor primarius hatte gleich ben Bürgermeistern der Stadt seinen Plat in der fünften Klaffe,

während die Hauptpastoren und Bürgermeister der übrigen Städte nur zur sechsten Klasse gehörken. Zu letztere zählten auch der kieler Archidiakonus und Diakonus, dagegen alle übrigen Prediger zur siebenten. Der Curator Academiae gehörte zur zweiten, der Prorektor zur dritten, der Pro-Cancellarius zur vierten, die Prosessionen zur fünften, der Unisversitäts=Syndikus zur sechsten Klasse.

Auch die kleinen abgetheilten Herren hatten ihre beson= beren Rangordnungen, unter welchen eben so charafteristisch wie amufant ist eine von Bergog Sans Abolf von Ploen am 5. Februar 1680 erlassene "Ordnung, wornach Unsere Ministri und Bediente sich sowohl bei Bofe als bei Busam= menfünften in ber Stadt richten follen". Das 1662 abgetheilte, 1761 wieder eingegangene Fürstenthum bestand nur aus dem Städtchen Bloen und ben Memtern Bloen, Ahrensboet, Reinfeld und Rethwisch; viele hobe Standespersonen gab es, ber Lage ber Sache nach, also nicht; bennoch hatte die Rangordnung nicht weniger als 39 Kategorien. Zuerst tamen: Unser Marschall. Unfer Amtmann, Unfer Rammerberr, Unfer Rath von Saus, Unser Hofrath, Unser Frau Mutter Kammerjunker, Unser Propft, "wenn einer bestellt wird", Unsere Sofjunter insge= sammt, Unser Hofprediger, Unser Hauptpaftor in ber Stadt, Die Brediger auf dem Lande 2c. und die Bürgermeister in Unserer Stadt Ploen. Es folgen der Ruchenmeister, Unterstallmeister, Bagenhofmeister, ber Amtsschreiber, ber Rammer= biener, die Rathsherrn der Stadt Bloen, die Bagen, "welchen erlaubt wird, in gemeine Busammenfünfte zu geben", und ber Rüchenschreiber. Dann werden weiter in genauer Rei= benfolge aufgerechnet: die Trompeter und Pauker, der Hof= und Lustgärtner und "Unserer Gemahlin Schneider", ber Hoforganist, ber Hofgolbschmidt und Hofmaler, ber Bein= schent, ber Silberinecht und die Mundtoche, die Reitschmiede und ber Leibknecht, "Unfere Ginfpannige, wie fie ankommen", bie Laquaien, Unsere Handwerfer oder Meister, als Tischler, Bimmermann, Gartner auf ber Insel, Rabemacher, Sattler, Rlein=, Grob= und Sufichmiebe, Unfere Stallfnechte, Ruticher

und Handwerksgesellen, die Stalljungen, Borreiter und andere Jungen. "Nach welcher Ordnung, heißt es zum Schluß, sich auch die Frauen halten und derselben solgen sollen". In den fürstlich Plönischen Landen mußte hiernach Jedermann, selbst die "Stall= und anderen Jungen" genau die ihnen zukommende Stelle bei Hose und "bei Zusammenstünsten in der Stadt" einnehmen. Daß übrigens Herzog Hans Adolf bei diesen Festschungen, die zu unserer Zeit mehr als komisch erscheinen, nicht bloß persönlichen Passionen gesolgt. sein wird, geht aus der obenerwähnten, 59 Jahr jüngeren Rangordnung Herzogs Karl Friedrich hervor, welche gleichsfalls die "Einheißer, Keller= und Hausknechte, Knechte und Helser" aufführt.

Auch einzelne Städte unseres Landes hatten besondere Rangordnungen. Für Flensburg ward eine solche 1718 vom König konfirmirt, sie stellte 3 Klassen der Einwohner sest und wies in der dritten den Handwerkern, Tagelöhnern, Seesahrenden, Hökern ze. ihren Plat an. Abweichend hiervon setze die 1719 für die Stadt Hadersleben erlassen Angsordnung die Tagelöhner in die vierte Klasse. Apenrade hatte 1724 eine Rangordnung erhalten, welche indeß schon 1733 "eine Beränderung zur Berhütung vieler Jalousse und Uneinigkeiten unter den Bürgern erheischte". In dieser Berbesserung wurden vier Klassen ausgestellt; die erste ging vom Hegereiter bis zum Goldschmied, die zweite umfaste Kontroleure, Handwerfer und Schiffer, die dritte Höter und Fuhrleute, die vierte endlich Fischer, Matrosen und Tagelöhner.

R. Bolbebr.

## Literarische Anzeigen.

Schleswig Holsteinische Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften von H. A. Jensen überarbeitet und herausgegeben von A. L. J. Michelsen. Erster Band. Kiel \_ 1873. (XXIV u. 334 Seiten.) 8.

Geschichte Ditmarschens. Nach F. C. Dahlmanns Vorslesungen im Winter 1826. Herausgegeben, am Schluß ers gänzt und mit Excursen begleitet von W. H. Kolster. Leipzig 1873. (XVI u. 307 Seiten.) 8.

Zwei Bücher, die nach Plan und Anlage einander nahe stehen, und die auch insofern denselben Gegenstand behandeln, als die Kirchengeschichte sich von so breiter Grundlage erhebt, daß dadurch eine fortlausende Darstellung, selbst der politischen Geschichte Ditmarschens angezeigt ist.

Als Dahlmann mit ber Herausgabe des Neocorus be= hielt er an der Universität Riel die Bor= schäftigt war, lesungen über Beschichte Ditmarschens. Er "reihte darin die Resultate der Forschungen, die er in den Anhängen zum Neocorus gegeben, in leichter übersichtlicher Form bem Busammenhang ber Begebenheiten ein". Mit diesen Worten charafterifirt der Herausgeber der Borlesungen die beiden Arbeiten von Dahlmann zu einander. — Anders steht die Sache bei der Kirchengeschichte. In ihr liegen nicht die in leicht fließender Rede zusammengefasten Resultate einer tieferen Forschung vor: sondern diese wird uns felbst gegeben. Und wie dort ein nachgeschriebenes Collegienheft, so wurde hier bie eigne Ausarbeitung ber Herausgabe zu Grunde gelegt. Gin Schüler von Dahlmann gab deffen Borlesungen, die er aber nicht felbst gehört, heraus, und ein Freund von Jensen fördert beffen nachgelaffenes Werk, an bem er felbst früher schon burch Wort und That Antheil genommen, ans Tageslicht.

Schon aus dieser verschiedenen persönlichen Stellung der beiden Herausgeber erklärt sich die verschiedenartige Ersfassung ihrer Aufgaben. Kolster hat "ein Eingehen und Forschen über mancherlei Wissenswürdiges" durch die Auss

arbeitung von Ezcursen "mit der nothwendigen Schonung des Dahlmannschen Textes vereinigt": während Michelsen sich bereits mehr Freiheit gestatten durste, indem er in Noten und im Text freiere Umgestaltungen vornahm. Freilich tritt nun auch bei Jensens Werk die Schwierigkeit hervor, zwischen seiner und seines Herausgebers Arbeit zu unterscheiden.

Auch in ber Quellenbenutung zeigen beibe Bücher Beide stehen leider in diefer Beziehung Bermandtschaft. nicht auf bem heutigen Standpunkt ber Wiffenschaft, wobei freilich als Erklärung angeführt werden mag, daß beide an abgelegenen Orten, Die wenig wiffenschaftliche Sulfsmittel darzubieten vermögen, zum Druck vorbereitet wurden. Rolfter gesteht sogar, baf er Widutinds Sachsengeschichte nicht habe einsehen können. Sind tenn aber unsere Gymnasialbibliv= theten fo schlecht dotirt, daß sie nicht einmal ein für die beutsche Geschichte des Mittelalters so hochwichtiges Wert, bas für wenig Groschen zu haben ist, anschaffen können? -Adam, Helmold, Arnold, felbst die Urfunden werden in beiden Werten fast stets nach den alteren unbrauchbaren Ausgaben citirt. Erflärlich genug, daß nun auch gegen ben erften Grundsat einer gefunden historischen Rritit, forgfältig zwi= ichen abgeleiteten und urfprünglichen Duellen zu icheiben, gar mannigfach gefündigt wird. Go führt die Rirchenge= schichte beispielsweise eine Stelle aus Eginhard (muß beifen Einhard) an: wo zu sagen mar: Rudolf von Kulda; aber auch diesem bedeutenden Sistoriter gehören die bezüglichen Nachrichten nicht an: er übertrug vielmehr wortlich auf die Sachsen, was Tacitus in ber Germania cap. 9 von ben Germanen fagt. Richt selten find falsche Urfunden benutt, und noch häufiger werden Nachrichten jungerer Sistorifer berangezogen ober gar fritisch erörtert, ohne die Borfrage er= ledigt zu haben: ob benfelben irgend ein felbständiger Werth gutommt. - In der Geschichte Ditmarschens treten berartige Unzuläffigfeiten, besonders in den Noten, denn freilich noch weit bäufiger hervor. Revcorus ift nicht felten als Quelle für Zeiten verwerthet, über die wir viel beffer und weit

außreichender unterrichtet sind als er es war. Es wird heute keinem Historiker einfallen auf Werke wie Krang, die Neocoruß für die ältere Zeit als Quelle dienten, Werth zu legen: geschweige gar nun auf die Benutzung solcher Werke durch den Chronisten. Selbst gegen Bolten wird hier oder dort zuweilen ein Kampf in der Weise geführt, als wenn seine Nachrichten quellenmäßige Bedeutung hätten.

Die Ausarbeitung beider Werke ist eine fehr verschieden= artige. Die Kirchengeschichte giebt die allgemeinen Zeitver= hältniffe in einem fo großen Umfange beran, daß der Ber= ausgeber fich veranlaft fab, in diefer Beziehung an einzelnen Stellen zu fürzen. Die Schilderung ift indeffen überfichtlich und lesbar. Auf die Ergebniffe neuerer Forschungen freilich tonnte eine außreichende Rüchsicht nicht genommen werden: boch bietet das Buch tropdem manche Partien, die eine volle wissenschaftliche Beachtung verdienen und ficher auch finden werden. Bu bedauern ift, daß nicht mehr im einzel= nen festgestellt ist, mas bie Quellen überliefern. man bier, um ein Beispiel anzuführen, eine betaillirte Dar= legung ber Wirksamkeit Bicelins vergebens. Ueberhaupt bietet das Buch wol eine zusammenfassende Darftellung, aber gerade nicht eine neue, felbständige Behandlung der Entwick= lung Schleswig-Bolfteins, sei es in firchlicher, sei es in politischer Sinsicht. Gine solche war aber auch wol kaum be= absichtigt; und man muß anerkennen, daß diese gewandt ge= schriebene Uebersicht mit ber steten Berudfichtigung ber all= gemeinen Berhältniffe vielleicht beffer als eine ftreng gelehrte Darlegung geeignet ift, ein Bild ber Beit zu geben, und weitere Kreise für biese geschichtlichen Dinge zu interessiren.

Die Geschichte Ditmarschens zieht selbst die Verhältnisse ber Grasschaft Stade, des Erzstistes Hamburg-Bremen und der Grasschaft Holstein nur selten mit in den Bereich ihrer Darstellung. Um so mehr würde man von ihr eine ganz spezielle, sorgsame Sammlung all der wenigen Nachrichten erwarten dürfen, tie sich auf das Land beziehen: wenn ihr Grundstock nicht aus Vorlesungen bestände, deren Zweck es

icon an und für fich ausschließen mußte, eine Bollständigteit der Nachrichten zu geben, wie die Monographie fie freilich erfordert. Der Berausgeber hat Dieses auch selbst erkannt, und daber, gewiffermaßen zur Erganzung, jene Reihe von Ercurfen angebängt. In diefen werden benn auch, mabrend ber Text nur selten auf Quellen Bezug nimmt, fortlaufend Quellen= belege gegeben und beren Werth gleichzeitig erörtert. Leider ent= sprechen aber die Excurfe, wenn sie auf die schriftliche Ueberlieferung eingeben, nicht immer berechtigten Unsprüchen. Um Dieses zu erweisen, mag bier einer ber wichtigsten etwas näher besprochen werden: "Waren die Ditmarschen Sachsen oder Da möchte man zunächst noch ein Drittes bin= Kriesen?" zufügen, etwa "oder ein Mischvolt beider?" Lettere Frage wurde nach Beuß, Wait, Mullenhoff u. a. ju bejaben fein, und Kolster selbst hebt manche Momente hervor, die es glaub= haft machen, daß die von ihm freilich nicht berücksichtigte Nachricht im Schreiben Lothars an Papst Leo "est gens in partibus nostri regni, Saxonum scilicet et Fresonum commixta. in confinibus Nordmannorum et Obodritorum sita" (Transl. S. Alex. cap. 4) vorzugsweise auf die Dit= marschen zu beziehen ift. Aber auch hiervon abgesehen, fon= nen die Ausführungen nicht genügen. Die zuerft angezogene Stelle: Adam V, 15 (foll beißen: II, 15) ift nicht genau wiedergegeben. Fortfahrend wird binzugefügt: "Gbenfo bei bemfelben". Die Borte, Die nun folgen, gehören aber gar nicht Abam an, sondern sind Helm. I, 26 entnommen. Aber auch fie find nicht getreu wiedergegeben: waren fie vollständig excerpirt, so wurde nicht ohne weiteres darin ge= sehen sein, was darin liegen soll. Irrthumlich ist es, wenn in einer Note für eine Nachricht über Helgoland ber Geographus Ravennas angezogen wird: dieselbe ist vielmehr einfach, doch nicht wortgetreu, Adam IV, 3, entnommen, der dabei seinerseits Alcuini Vita Willibr. benutte. Der Geog. Rav. ermähnt Belav= land nicht. — Weit bedenklicher ist noch, wenn untersucht wird. ob "ber Scholiaft ju Abam von Bremen I, 10" (foll heißen I, 13 Schol. 3) auf Ditmarschen zu beziehen ist. Die Stelle kann

gar nicht nachgelesen sein, benn sonst wäre ber bezügliche Name wol nicht Diesmeri, wie die ganz unbrauchbare Lindenbrogsche Ausgabe hat, sondern richtig: Triesmeri geschrie= ben, und namentlich brauchte, fofern die Stelle im Bufam= menhang gelesen wurde, nicht erft mit Sulfe ber Spruner= schen Karten ber in Diefer Form feineswegs genügende Beweis geführt zu werben, daß es sich hier um Begenden han= belt, die links von der Wefer liegen. Im weiteren Berlauf mußte es Helm. I, 47, anstatt 48 beißen, und es durfte auch nicht angeführt werben: Tacitus sagt von ihnen (nämlich ben Friesen): sine cupiditate etc., benn bie Worte bezie= hen sich bei ihm, Germ. cap. 35, auf die Chauten, die er, wenn auch wol unrichtig, nicht zu ben Friesen gablt. Werth= voll find bann manche Angaben über Sprache, Boefie, Sitten, Gebräuche u. f. w., in denen sich aber, wie oben schon an= gedeutet, schwache Sinweisungen auf friesische Ginwirtung Was bann aber jum Schluß über Confules und andere politische Dinge gefagt ift, - es wurde auch noch in besondern Excursen behandelt, - zeigt, daß ber Berfaffer sich viel zu sehr auf bitmarsche Geschichte beschränkt hat, um Die rechtliche und politische Bedeutung ber bezüglichen Infti= tutionen genügend zu erkennen. Er fonnte daber auch das Borfommen derfelben nicht für die Frage verwenden, deren Lösung ihm in dem bezüglichen Ercurs oblag. — Uebrigens ift in manchen ber Excurfen nicht unwichtiges neues Material berangezogen, wobei freilich zuweilen ber Rang ber Duellen wol mehr hatte hervorgehoben werden fonnen. Auf Krant oder gar Neocorus brauchte beispielsweise einer entscheidenden Urfunde, ober ichon einem alteren Geschichtswert gegenüber gar feine Rudficht genommen zu werben. Recht lesenswerth find einzelne Excurfe allgemeinen Inhalts, wie namentlich der über die Bodengestaltung Ditmarschens, und zu gang. be= fonderm Dant find wir dem Berfaffer verpflichtet für die Darstellung ber Geschichte bes Landes von dem Berluft ber politischen Selbständigkeit an bis auf den Tod König Chri= ftians IV. Dahlmann bat über Diesen Abschnitt nicht mehr

gesprochen, so daß hier eine ganz neue Bearbeitung vorliegt, die, auf sichere Quellen, wie besonders Gesetze und Berord=nungen, gestützt, eine gute und zuverlässige Uebersicht, eine wesentliche Ergänzung der Geschichte Ditmarschens darbietet.

Die schola trivialis s. particularis und das paedagogium publicum in Schleswig während des 16. Jahrhunsterts. Bom Gymnasiassehrer Dr. August Sach. (Ostersprogramm der Domschule.) Schleswig 1873. 4.

Die Reformation fand in Schleswig eine ungenügende Schule des Domcapitels vor. Seit 1542 wurde versucht, neben berfelben eine allgemeine Landesschule, ein paedagogium publicum einzurichten; und biefes ift endlich bem Bergog Adolf unter eifriger Mitwirtung seines Generalsuper= intendenten Baul von Gigen im Jahr 1563 gelungen. Allein "eine abscheuliche und erschreckliche Bestilenz" störte bald bas heilsame Werk, so bag es, obwol ber Lectionscatalog bereits früher veröffentlicht war, doch erft nach vier Jahren ins Leben treten tonnte. Gine turge Beit nahm nun die Unftalt einen guten Aufschwung: allein nach zwanzig Jahren endete fie bereits ihr bescheidenes Dasein, und später hat bann "bie Universität Riel jede Erinnerung an ihre gerade 100 Jahr früher cröffnete Borläuferin in buntele Bergeffenheit verfentt". -Auch die ältere Capitelsschule erreichte keine hohe Blüthe, auch fie fristete im Anfange bes 17. Jahrhunderts nur fummerlich ibre Existenz.

In vorgenannter, recht lesenswerther Abhandlung sind diese Schicksale der beiden Schulanstalten sorgfältig nach Urstunden und nach den allgemeinen Zeitverhältnissen dargelegt worden. Der Abdruck mehrerer wichtiger Documente, wie gutachtlicher Aeußerungen des Generalsuperintendenten Paul von Eigen, des Lectionsverzeichnisses von Michaelis 1566 und der Leges paedagogii publici Slesvicensis, sowie auch

eines Berzeichniffes ber Lehrer an ber Domschule bis 1660, gereichen ber fleißigen Arbeit zum ganz besondern Berbienft.

Die Eroberung Alsens burch ben großen Aurfürsten. Bom Rector Dr. Paul Döring. (Programm ber höheren Bürgerschule.) Sonderburg 1873. 4.

Eine gute Uebersicht mit Berückfichtigung der allgemeinen Berhältnisse. Durch Heranziehung von neuem Material oder einer vollständigen Mittheilung von solchem, verdient die lesbar geschriebene Darstellung in weiteren Kreisen Beachtung. R. Usinger.

# Nebersicht der die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg betreffenden Literatur aus dem Jahre 1872.

Bon Dr. Eduard Alberti.

#### 1. Bur Beschichte.

(Einschließlich bas Staaterecht betr. Schriften.)

- Alberti, Eduard: Register über bie Zeitschriften und Sammelwerke für Schleswig-Holftein-Lauenburgische Geschichte. Im Auftrage ber Gesellschaft für Schleswig-Holftein-Lauenburgische Geschichte und unter Leitung bes Secretare ber Gesellschaft. H. Riel, Commissions-Berl, ber U.B. 1872. 8. 288. S.
- v. Bradel, Christoph Wilhelm: Fernere Erörterung der Schleswigs Solfteinischen Erbfolgefrage vom ftaatsrechtlichen Standpunkt nebst Erdriterung der Staatserbfolge in Lauenburg. Kopenhasgen 1872. 8. 50 S.
- Dehio, G.: Sartwich von State, Erzbischof von Samburg Bremen. Göttingen 1872. 8.
- Hammerich, Frederik: St. Birgitta, die nordische Prophetin und Orschensstlifterin. Ein Lebenss und Zeitbild aus dem 14. Jahrh. Deutsche Ausgabe von A. Michelsen. Mit Bildniß. Gotha 1872. 8. XVI u. 276 S.

- Sandelmann, S.: Bericht 32 der Schleswig-Solftein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. A. u. d. Tit.: Borgeschichtliche Steindenkmäler in Schleswig-Solftein. Mit 5 lithogr. Taff. Kiel 1872. gr. 4.
- Sanse-Recesse. Herausgegeben durch die bistorische Commission bei der Königl. Bayerischen Akademie der Biffenschaften. Bb. 2: Die Recesse und andere Acten der Hansetage von 1256—1430. Leipzig 1872. gr. 4.
- Jaufen, Fr. Karl D.: Ume Jens Lornfen. Gin Beitrag gur Gefchichie ber Wiedergeburt bes deutschen Bolks. Riel, Homann,
  1872. 8. X u. 541 S.
- Johannsen, Joh.: Blätter der Erinnerung eines Kriegers aus dem Jahre 1850. Riel, Commiss. Berl. der U. = B, 1872. 8. XXIV u. 110 S.
- Martens, heinr.: Die Schleswig Solsteinische Landwehr im Kriege gegen Frankreich 1870—71. Mit Anhang und den officiellen Kriege Depeschen. Altona, Uflacker, 1871 (ist hier, da es in der vorjährigen Uebersicht fehlt, nachträglich zu erwähnen). 8. 115 S.
- Dpel, Jul. Otto: Der niedersächsische Krieg. II. Der nieders [achsische Krieg 1621—1623. Halle, Buchh. des Waisenhausses, 1872. 8. VI u. 594 S.
- Bauli: Lübectische Zustände im Mittelalter II. Lübect 1872, 8, Schäfer, Dietrich: Danische Annalen und Chroniken aus der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zu Ende des 15. Jahrhunderts mit Berücksichtigung ihres Berhältnisses zu Schwedischen und Deutschen Geschichtswerken kritisch untersucht. Hannover 1872. 8. VI u. 125 S.
- Treuenfele, A. v.: Die nordichleswigsche Angelegenheit vom unparteilichen Standpunkt betrachtet. Berlin, Königemann, 1872. 8. 25 S.
- Verhandlungen des 3. Schleswig-Holfteinischen Provinzial-Landtags vom 27-31. Decbr. 1871. Rendsburg, Chlers. IV u. 52 S. Fol.
- Beitschrift der Gesellschaft für die Geschichte der Herzogthumer Schledwig-Holstein und Lauenburg. Bd. 2. Riel 1872. 8.

- II. Einzelne Districte, Orte 2c. betr. Schriften.
- Altonaisches Adregbuch, herausgegeben von F. B. Döbereiner. Altona 1872. hoch 8.
- hetde, B. J.: Denkschrift über Deiche und Strombau in der Landsschaft Suder-Ditmarschen Iheboe 1872. 4.
- Jahresbericht der Sandelskammer in Riel 1871. Riel 1872. 8.
- Luhr, B.: Gine Stimme von der Bestfufte fur und an die durch die Sturmfluth am 13. November so hart betroffenen Bewohner der Oftfuste. Igehoe 1872. 8.
- Madlung: Die Grundsteuer-Regulirung im Rreife Norderditmarfchen. Beide, B. Claufen, 1872. 8.
- Muhl, C. J., gab heraus: Adresbuch der Stadt Riel incl. ber Brunswief, Dufternbroot und der Ortschaft Gaarden, nebst Berzeichniß sämmtlicher Hausbesitzer und Strafen, einer Uebersicht ber öffentlichen Einrichtungen und Institute für das Jahr 1872. Riel 1872. 8.
- Mundt, Fr. L. Th.: Rendsburg und seine Geistlichkeit. Reumunfter 1872. 8. (Die Schrift hatte fur den Berf. eine strafrechtliche Berfolgung im Geleite; vergl. Rendsburger Wochenbl. 1872 rom 6. Marz und 13. April die betreffenden Anzeigen. Der Behörden.)
- Scharenberg, Joh. Heinr.: Die Temperaturverhältniffe in Altona: im Ofterprogramm bes Altonaer Gymnasiums 1872. Altona 1872. 4.
- Scheffers, A.: Die Altonaer Conntageschule. Jahresbericht mit vergleichendem Rudblid, Oftern 1872. Altona 1872. 4:

#### III. Bur Statistif und Berwaltung.

- Amteblatt der Königl. Regierung in Schleswig 1872. Schleswig. 4. Schleswig-Holfteinische Anzeigen, herausgegeben von Lucht, Edermann, Bulow, für 1872. Glüdstadt. 4.
- Christiansen, Carl Morit: Sandbuch jur Orientirung über die in der Provinz Schleswig-Solftein in den Jahren 1865—1871 im Rirchen-, Schul- und Armenwesen edirten Gefete, Berfügungen und obrigfeitlichen Erlaffe. Garding, Lühr & Dircke, Altona (Uflacker) 1872. 8 XXIX u. 178 S.

- Entscheidungen ter Schleswig-Holsteinischen Deputation für das Beimathewesen. S. 1. Schleswig 1872. 8.
- Statistisches Hand: und allgemeines Adresbuch für Lauenburg, hers ausgegeben von A. Linsen. Abth. 2. Mit Karte: Rateburg 1872. 4.
- Malmros: Neber den Entwurf des Gesetzes wegen der Ablösung der Reallasten. Riel 1871. 8. (Wird hier, weil unter der vorjährigen Uebersicht vergessen, nachträglich angeführt.)
- Spstematisches Repertorium der in der Provinz Schleswig : Holstein auf tem Gebiete der Berwaltung geltenden Gesetze, Berordnungen und wichtigeren reglementarischen Bestimmungen. Riel, Schwers, 1872. 8. XVI u. 156 S.
- Scelig, Wilh.: Die Domainen-Beräußerung und der fog. Domanials Canon. Riel 1872. 8. (Bildet Beitrag 2 der von ihm und A. Hänel herausgegebenen Arbeit: "Zur Frage der stehenden Gefälle.) VIII u. 60 S.

#### IV. Bolkswirthschaftliche Schriften.

- Gieroberg, L., gab heraus: Sahrbuch' ber landwirthschaftlichen Lehrsanstalt in Hohenwestedt. Flensburg 1872. 8. (Angehängt ift demselben von ihm: Die Berechtigung der mittleren landwirthschaftlichen Lehranstalten dem einjährigen Militar Dienst gegenüber.)
- Sach, F. A., gab heraus: Landwirthschaftliches Bochenblatt für Schleswig-Holftein 1872. Riel. 4.
- Jenssen, Chr., gab heraus als Secretair des Schleswig-Holfteinischen Centralvereins für Bienenzucht deffen Bereinsblatt vom Jahre 1872 an. Riel. 4. (Die Statuten dieses Bereins erschienen Kiel 1872. 4.)
- Imersen, Ferd.: Die Rinderpest, ihr Besen, die Symptome; sammt Borbeugung und Tilgung derfelben. Zunächst für Schleswig-Holsteinische Landwirthe. Riel, Bafeler, 1872. 8. 36 S.
- Meyn, L., gab heraus: Schleswig Solfteinischer Saustalender für 1872. Garding, Luhr & Dirde, 1872. 12.
- gab heraus: Schleswig Holfteinisches landwirthschaftliches Taschenbuch für 1872. Ihehoe 1872. 8.

- Monatsblatt für den Gartenbau in Schleswig und Holftein. Neuc Folge. Jahrg. VII., 1872. Herausgegeben von dem Borsftande des Gartenbau-Bereins. Kiel 1872. 4.
- Der Rord = Oftsee = Ranal. Berhandlungen darüber in der Generals versammlung des nautischen Bereins in Berlin am 31. Januar 1872. Bremen, Tannen, 1872. gr. 8. 35 S.
- Schleswig = Holfteinisches Rotig = Taschenbuch für 1872. Garding, Luhr & Dirde. 8.
- Reductionstabelle von Schleswig-Holfteinischem oder hamburger Körpermaaß zu Litermaaß. Altona, Uflacker, 1872. gr. Fol.
- Reductionstabelle von Schleswig-Holfteinischem oder hamburger Langen- und Metermaaß. Altona, Uflacker, 1872. gr. Fol.
- Reductionstabellen zum neuen Maaß und Gewicht, bearbeitet nach den amtlichen Berhältnißzahlen. Für den Gebrauch in gewerb= lichem, wie in landwirthschaftlichem Verkehr. Schleswig, Bei= berg, 1872. gr. 8. 16 S.
- Bas kostet 1 Meter, Liter, Kilo. Ausg. II. 15 Tabellen zur Bergleichung der neuen metrischen Gewichte und Maaße in Schleswig-Holftein. Flensburg 1872. Fol.

#### V. Medicinalwesen betreffende Schriften.

- Bericht 4. über die Blinden-Anstalt zu Riel, 1867—1871. Riel 1872. 8.
- Bockendahl, 3.: Generalbericht über das öffentliche Gesundheitswesen der Proving Schleswig-Solftein für 1871. Riel 1872. 4.
- Mittheilungen für den Berein Schleswig-Holfteinischer Aerzte. S. 4. Riel 1872. 8.
- Mittheilungen für Thierarzte. Gerausgegeben vom Borstande des Schleswig-Holsteinischen thierarztlichen Bereins. S. 2. Segeberg (Hamburg, Basmann) 1872. 8. 112 S.
- Riese, G.: Borschlag und Blan zu einer Bildungs-Anstalt für Krankenpstegerinnen. 2. Aufl. (Die 1. Aufl. erschien 1871, s. die vorjährige Uebersicht.) Mit einer Reform-Andeutung im Krankenhausbau. Altona (Hamburg), Mengel, 1872. 16 S. mit Steintafel in Fol.

- Ruppel, Jul. Joh. Aug.: Summarischer Bericht über die Irrenanstalt in Schleswig, den Zeitraum von 1820 bis 1870 umfassend. Hamburg, Händse & Lehmkuhl, 1872. gr. 4 mit 14 lithogr. Taff.
  - VI. Geistliche und Unterrichts=Angelegenheiten, auch die Universität betr. Schriften.
- Goldene Aepfel in filbernen Schalen, oder 25 nur wenig veränderte alte Lieder zur Aufnahme in den Entwurf eines Gefangbuche fur Schleswig-Solftein. Riel 1872. 8.
- Rirchliches Amteblatt des evangelisch-lutherischen Confistoriums in Riel 1872. Riel 1872. 4.
- Andersen, B. F.: Die Stellung der Schleswig Solsteinischen Geistlichen zum Schulaufsichtsgesetze vom 11. Marz 1872. Conferenz-Bortrag im Mai 1872 zu Flensburg gehalten. Flensburg, Westphalen, 1872. 8. 16. S.
- Birckenftadt, G.: Festrede gehalten bei der Nationalfeier 2. Septems ber 1872. Flendburg u. Sadereleben 1872. 8.
- Bunz, Ric. Hartw.: Predigt, gehalten am 2. September 1872. Glückstadt 1872. 8.
- Chronif der Universität zu Riel für 1871. Riel, U. = B., 1872. 4. 47 S.
- Cirfovius, L. 3.: Orgel Dispositionen von Orgeln in Schleswig-Bolftein, nebst einer zusammenfaffenden kurzen Beschreibung der besten bekannten Orgeln. Ein Beitrag zur Orgelkunde und zur Benutzung bei vorkommenden Orgelbauten. Riel 1872. 6.
- Gerber, Herm. 28. Max.: Predigt zur Sedanfeier 1872. Schles-
- Jensen, Chr.: Schleswig Holsteinisches Sonntageblatt fur's Haus. Gin Erbauungsblatt der evangelisch = lutherischen Kirche. Herausgegeben unter Mitwirkung Schleswig - Holsteinischer Christen. 3. Jahra. 1872. Husum. 4.
- Rardel, Joh. Heinr.: Beiträge zur Schulpraxis in Bolks- und Elementarschulen. Für Lehrer und Schulfreunde in zwanglosen Heften. H. Aiel, Homann, 1872. 8. (Berührt vielfach Schleswig-Holfteinische Schulverhältnisse.)

- Red, H., u. Chr. Johannsen: Norddeutsches Lesebuch. Mit besonderer Berucksichtigung der einklassigen Bolksichule herausgegeben von Dr. L. Menn und Dr. A. Sach. 9. Aust. Halle 1872. 8. VIII u. 312 S.
- -, —, : Baterländisches Lesebuch für die mehrklasige evangelische Bolksschule Rorddeutschlands. Unter Mitwirkung von Dr. L. Meyn und Dr. A. Sach, mit Anhang von Bartholomaus, Dietlein u. A. Aufl., mit in den Text gedruckten Mustrationen. Halle 1872. 8. X u. 446 S.
- Schleswig Holsteinisches Rirchen- und Schulblatt für 1872. Riel 1872. 4.
- Bor Kirkes Kjerne-Pfalmer for Stole og Hjemmet. Med et Tillæg af Bønner. 2. Oplag. Flensborg og Haderelev 1872. 8.
- Runge, G. C. Th.: Das Bolksichulmefen der Proving Schleswig-Holftein. Systematische Zusammenstellung der bezüglichen Gesetze, Berordnungen und Erlasse. Nach authentischen Quellen. Schleswig, Schulbuchhandl., 1872. gr. 18. X u. 435 S.
- Leitfaden für den Unterricht in der Landtaktik an der R. Marines Schule in Riel. Riel, U.-B., 1872. 8. VI u 59 S.
- Leitfaden für den Unterricht im Schiffbau an der R. Marine-Schule in Riel. Riel, U.-B., 1872. 8. VI u. 196 S.
- (Lipfine, R. A.) \* Ein Stud aus der hinterlaffenschaft des herrn v. Muhler. Berlin 1872. 8. (Berührt auch Kieler Universitäte-Berhaltniffe.) Dagegen erschien: "Du sollft kein falich Zeugniß reden wider teinen Rächsten". Gine Entgeguung auf die Schrift: Ein Stud 2c. Gotha 1872. 8. 96 S.
- Evangelift Miefionetidende. 1872. Chriftianefeld. 8.
- Badagogisches in zwanglosen heften. S. 3. Samburg, A. Mentel, 1872. 8. (Berührt meistens Schleswig holsteinische Schul- verhältniffe.)
- Sontfen, A. B. gab heraus: Schleswig Solfteinische Schulzeitung, eine padagogische Bochenschrift und Organ des allgemeinen Schleswig Solfteinischen Lehrervereine für 1872. Riel (Samburg, Mengel). 4.
- Sonntage-Bote. Ausgefandt von E. Bersmann. Jahrg. 21, 1872. 3kehoe 1872. 4.

- Thaulow, G.: Unsere Landes-Universität. Erstes Sendschreiben an die 72 Landes-Comite's, welche für die Errichtung eines neuen Universitäte-Gebäudes an der Kielet Universität sich in Schles-wig-Holftein in den Jahren 1862—1864 bildedeten. 1—3. Aust. Kiel, U.B., 1872. 8. 13 S.
- Berhandlungen der außerordentlichen Schleswig-Holfteinischen Provinzialsnode für 1871, nebst den Anlagen. Rendeburg, Ehlere. III u. 128 S. Fol.
- Bolbehr, Fr.: Die Geiftlichkeit der Solfteinischen General. Superintendentur von 1849-1871. Riel, Schwers, 1872. 8. 76 G.

# VII. Naturmiffenschaftliche die Herzogthümer betr. Schriften.

- Augustin, C. S.: Begweiser fur angehende Rafersammler 2c. Samburg 1872. 8. (Der Berf. berührt die Schleswig-Holfteinische Coleoptera.)
- Karften, G.: Beiträge zur Landeskunde der Herzogthumer Schleswig und holftein. II. Reihe: phyfikalischen Inhalts. H. 2: Lufts feuchtigkeit, Niederschläge, Berdunstung in den Herzogthumern Schleswig und holftein. Mit Karte über bie Berbreitung des hagels. Berlin 1872. 4. 48 S.
- : Schriftliche Beigabe zu der Sammlung der wichtigften Gebirgearbeiten aus den Geröllen ber Herzogthumer Schleswig u. Holftein. Samburg, Lehrmittel-Anstalt, 1872. 8. 36 S.
- Meyer, S. A.: Beitrag jur Phyfit des Meers, oder Untersuchungen über phyfitalische Berbaltniffe des öftlichen Theils der Oftsee. Riel 1871. 4. 48 S. mit 82 Taff. (Wird, weil in ter vorjährigen Uebersicht vergeffen, hier nachträglich angeführt.)
- — und Möbius, K.: Fauna der Kieler Bucht. B. 2. Prosobranchia und Lamellibranchia nebst Supplement zu ten Opisthobranchia. Mit 24 Taff. Leipzig 1872. 4.
- v. Behrs, Karl: Die nüglichen Amphibien und Insecten und die Rothwendigkeit ihrer Bflege und ihres Schutes für Land-, Forstund Gartenwirthschaft. Igehoe 1872. 8. (Der Berf. nimmt besondere Rucksicht auf Schleswig-Holfteinische Berhältniffe.)

- VIII. Einzelne Personen aus Schleswig = Holstein betr. Schriften.
- Uhlefeldt, L. v.: Bur Geschichte der Familie v. Rangau (Linie Reuhaus). Berlin 1872. gr. 8. 16 S. mit Tabell. in Fol.
- hansen, Theod.: Rede, gehalten bei der Bestattung von Chr. Effelegroth und Ferd. Boigt (in Riel). Riel 1872. 8.
- Hansen, Thomas: Johann Rist und seine Zeit. Aus ten Quellen dargestellt. Halle 1872. 8. XVI u. 368 S.
- Rielmannsegge, Ed. G. L. W. Graf v., und Erich Fr. Chr. Ludw. v. R.: Familien Chronif der Herren, Freiherren und Grafen v. Rielmannsegge. Leipzig, Brockhaus, 1872. 8. XII und 451 mit eingedruckten Holzschnn. und 3 Steintaff. in Q.-Fol. und 1 Chromolithogr.
- Langhorn, S. S.: Siftorische Nachrichten über die danischen Moltke's. Mit 5 genealogischen Taff. (in Q.-Fol.) und 1 herald. Tafel. Berlin, Mitscher u. Röstell, 1871. gr. 8. 52. S.
- IX. Belletristische Schriften mit Bezug auf Schleß= wig = Holsteinische Begebenheiten, Personen, Dertlichkeiten.
- Alberti, F.: Emil und Ehlke auf der Insel und Hallig der Nordsee. Erzählung für die reifere Jugend. Mit Titelkupfer. Leipzig 1872. 8.
- Dreper, Ludw.: Ume Jens Lornfen. Baterlandisches Gedicht. Elmehorn 1872. 8.
- Fehre, Joh. Beinr.: Krieg und Sutte, Gin ergahlendes Gedicht. Samburg 1872. 12. (Bewegt fich im 1. Schleswig-Holftei- nischen Kriege.)

#### X. Rarten.

- Benede: Plan der vier Städte Hamburg, Altona, Ottensen und Wandsbed in der Ausdehnung von Horn bis Neumühlen und von der Elbinsel bis Winterhude. 1:10,000. Hamburg, Meißner, 1872. Imper. Rol.
- Meyer, B. S.: Karte von Riel und Umgegend. Riel, U.=B., 1872.

# Rachträge.

# "Brede Mandag" betreffend.

Bemerfung zu Seite 183.

F. Volbehr hat Recht, wenn er den Ausdruck Brede= mandag, der bei dem Datum der Amtsrolle der Neustädter Fischerzunft vom 26. September 1474 sich findet, für ent= schieden provinziell erkärt, da man sonst wohl kaum bei Bei= benbach ober im Grotefenbschen Kalendarium nach einer Erklärung diefer Tagesbezeichnung vergeblich suchen würde. — Daß barunter ber Montag nach Michaelis zu verstehen ift, darauf hat zuerst Dr. August Sach in den Ihehoer Nachrich= ten aufmerksam gemacht, indem er das Datum der Schle&= wiger Schneiderrolle von 1415 veröffentlichte. Hier sei noch barauf hingewiesen, daß die Bezeichnung Bredemandag gerade im öftlichen Holftein fich febr häufig findet, und zwar ohne jeden weiteren Bufat, fo dag es nur den einen breden Mandag nach Michaelis und keinen anderen im Jahre gegeben haben fann. — Dem ältesten Stadtbuch von Beiligenhafen, affervirt im Schleswiger Staatsarchiv, find die folgenden Beispiele entnommen:

1489. Item des dunredaghes neghest brede mandaghe do dynggheden Hans Buckesbarghes vrunde myd deme erliken rade af van der twystynghe wegen, de Hans myt deme schomaker ampte hadde, unde schal gheven XXV \$\mathbb{k}\$; V \$\mathbb{k}\$ neghest to deme sunte Marten, vort to Pasken V \$\mathbb{k}\$, vort neghest to sunte Mychele V \$\mathbb{k}\$, vort neghest to Sunte Mychele V \$\mathbb{k}\$. Laver Jachim Wytte, Hynrik Gusten etc.

- 1473. Item des deynxdaghes na leychtmeysse do wort schulde deme rade III punt broke ghelt Clawes Weykke, de helvete upp brede mandach unde ander helffte uppe sunte Peters dach. Lover Arnd Weynke etc.
- 1474. des ersten deyxdaghes in der vassten so hefft ghedeynghet myt deme rade Steffen Brasche unde sal gheven IIII punt, II punt uppe bredemandach unde II punt uppe weynachten. Lover etc.
- 1509. Item des dyngesdages vor sunte Johannes Babtysten do wort borgher Tomas van der Heyde unde schal gheven 1 ¼ uppe brede mandach. Laver Clawes van der Heyde unde Jakob Budelmaker myt samender hant.

## Bu Bermann von Lerbef.

Bu meinem in biesem Bande der Zeitschrift S. 225—250 veröffentlichten Aussatz: "Zur Kritit der Schaumburger Grasenchronit des Hermann von Lerbet", bitte ich nachzutrasgen, daß sich auf der K. Universitätsbibliothet zu Leipzig eine Handschrift der lateinischen Bersion erhalten hat; s. Perp, Archiv Bb. VI. S. 217.

B. H.

# Hachrichten

über Die

Gesellschaft.

## Jahresbericht für 1872/1873

### im Ramen des Borftandes

an die

# Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte

erstattet von dem Secretair der Gesellschaft, Projessor Dr. Usinger.

3m\*) Juli b. 3. waren 40 Jahre feit ber Gründung der Gesellschaft für Schleswig = Holstein = Lauenburgische Ge= schichte verflossen. Die Gesellschaft hat innerhalb dieses Zeit= raumes fünfundzwanzig Bande Beitschrift, ein Register zu diesen u. a. Werken, dazu eine Reihe von Urkundenbüchern, Chroniten, Rechtsquellen, auch Berzeichnisse von Sandschriften und Müngen, sowie endlich verschiedene andere Schriften, die von Werth für die Landeskunde der Herzogthümer find, Burudblidend auf Diefe Thatigteit durfen berausgegeben. Die Mitglieder fich bewußt fein, daß dem Zweck der Gefell= schaft: "Erweiterung und Berbreitung ber Geschichtstunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg" in den verflossenen vier Decennien nicht ohne guten Erfolg nach= gestrebt wurde. Auch der Landtag unserer Proving hat sol= ches vor furgem anerkannt, indem er bereitwilligst die Mittel jur Berfügung stellte, Die Biele ber Gesellschaft hinfort mit noch stärkerem Nachdruck zu verfolgen.

<sup>\*)</sup> Befondere Umftande haben es erforderlich gemacht, einen Theil bes Berichtes vor dem Drud umjugestalten. Auch find einige Bufate gemacht.

Diese langjährige, ersprießliche Wirksamkeit berücksichtigend, und obwol er weiß, daß schon gegenwärtig auch größere Unforderungen an die Gesellschaft gestellt werden, sieht sich der Borstand heute doch in der Lage, über einen weiteren Ausschwung der Thätigkeit der Gesellschaft berichten zu können.

Die Ziele und Aufgaben berfelben find burch die am 21. April b. 3. ausgesprochene Auflösung ber "Schleswig-Holftein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthumer" erweitert worden. Die Gründung ber letteren verhinderte vor vierzig Jahren, baß die Förderung rein antiquarischer Interessen mit in ben Bereich ber burch bie historische Gesellschaft zu lösenden Aufgaben gezogen wurde. Der enge Zusammenhang zwischen historischen und antiquarischen Studien, die doch nur ein Theil von jenen find, bewirkte nun freilich tropbem, daß fast jeder Jahrgang ber Beitschrift Mittheilungen brachte, die bestimmt find, das germanische Alterthum aufzuhellen: allein jest erft liegt, gleichsam die moralische Berpflichtung für die Besellschaft vor, die von ihr angestrebte Erforschung ber ge= ichichtlichen Bergangenheit der Bergogthümer sich auch über Die früheste Beit geschichtlicher Runde erstrecken zu laffen.

Außerdem wird sich aber auch der literarische Verkehr der historischen Gesellschaft infolge der Auslösung der antiquarischen, um ein Beträchtliches vergrößern.

Die historische Gesellschaft unterhält gegenwärtig einen Schriften austausch mit 50 beutschen und 26 nichtbeutschen Bereinen oder gelehrten Corporationen. Bu vielen von diesen stand auch die antiquarische Gesellschaft in literarischen Beziehungen: doch hatte sie außerdem auch noch zahlreiche anzbere Berbindungen angeknüpft, und dadurch bewirft, taß die Schriften vieler Bereine, die mit unserer Gesellschaft nicht in Schriftenaustausch stehen, für das historische Studium hier im Lande, durch die Ausstellung der bezüglichen Schriften auf der hiesigen Königl. Universitäts Bibliothet verwendbar wurden. Dieser Umstand war, neben jener Erweiterung der Ausgaben der Gesellschaft, für den Borstand entscheidend, um

fast mit all jenen, uns bisher fremden Bereinen, einen Schriftenaustausch anzuknüpsen, obwol die meisten Publicationen, die dadurch zu erwarten sind, einen überwiegend antiquarisschen Character haben. — In dem Schreiben, welches diesershald am 17. October von dem Secretair an 40 Bereine versandt wurde, ist auch um Erklärung gebeten, ob sich der Schriftenaustausch nur auf die Beitschrift zu beschränken hat, oder ob außerdem auch noch andere Publicationen geboten werden können. Gine solche Anfrage erschien wünschenswerth, weil sich bei manchen Bereinen eine Ungleichheit in Betreff der gegenseitigen Leistung eingeschlichen hat.

Die Förderung der historischen Studien in unserer Proving veranlafte ben Borftand ferner, dem "Museum bit= marfifcher Alterthumer in Meldorf", ein, soweit der Borrath reichte, vollständiges Exemplar ber Schriften ber Befellichaft auf deffen Bunfch zu überfenden. Cbenfo versuchte der Bor= stand, eine nähere Berbindung mit ben Gymnasien, Realund höheren Bürgerschulen bes Berzogthums Lauenburg und ber Proving Schleswig = Holftein aus gleichem Anlag angufnupfen, indem er im Mai b. J. an dieselben ein Schreiben richtete, burch welches fie ersucht wurden, ber Gesellschaft mit dem üblichen Jahresbeitrag von 3 Thalern beizutreten, wo= gegen alsbann eine unentgeltliche Bervollständigung, beziehungsweise Lieferung ber Schriften ber Gesellschaft gegen einen fehr mäßigen Preis in Aussicht gestellt wurde. Dieses Schreiben ift an 19 Anstalten versandt worden, von benen 7 eine zustimmende Antwort ertheilten, mahrend eine achte glaubte, ihren eventuellen Beitritt nur bedingungsweise aussprechen zu sollen. Die befinitive Erledigung Diefer Angele= genheit wurde noch verschoben, weil die Busammenftellung und Uebersendung ber Schriften viel leichter zu beschaffen ift, wenn fich erft überseben läßt, an welche Unftalten und in welchem Umfange biefelbe zu geschehen hat.

Die literarischen Publicationen der Gesellschaft sind in erfreulicher Beise fortgesetzt worden.

Im Februar biefes Jahres murbe bas zweite Heft bes

von dem Privatdocenten, Herrn Dr. Alberti bearbeiteten "Register über Die Beitschriften und Sammelmerte für Schleswig-Holftein-Lauenburgische Geschichte" ausgegeben. Damit ift ein Werf jum Abschluß gebracht, welches fich jest bereits als äußerst brauchbar, sowol für gelehrte Arbeiten, wie namentlich für die ber Gefellschaft felbst, als auch für eine raiche Renntnifnahme ber verschiedenartigften Berhält= niffe bes Landes erwiesen hat. In letterer Beziehung murde bem Register besonders auch von Mitgliedern richterlicher, administrativer, firchlicher u. a. Behörden eine unbedingte Unerkennung zu Theil. Um fo auffallender ift es, daß felbit bas Dasein bieses wichtigen Buches, welches doch so manche vergebliche Arbeit ersparen kann, in ber Proving vielfach noch unbekannt ift, mahrend baffelbe außerhalb Schlesmig=Solfteins bie verdiente Beachtung fand. Der Barzverein für Geschichte und Alterthumstunde beabsichtigt für feinen Begirt ein abn= liches Wert berftellen ju laffen. Gine Anfrage, die bieferhalb an ben Secretair gerichtet wurde, batte ben 3med, fich bie von ber Gefellschaft gemachten Erfahrungen zu Rute zu machen.

Bon ber Zeitschrift ber Gesellschaft konnte das zweite ober Schlußheft des britten Bandes gleichfalls im Fesbruar d. J. zur Versendung kommen. Ihm folgte im August das erste Heft des 4 Bandes, von dem das Schlußheft auch bereits in wenig Wochen ausgegeben werden wird. Der Druck ist, die auf die "Rachrichten über die Gesellschaft" nahezu vollendet. — Die Herstellung von Band V Heft 1, eine Geschichte der theologischen Facultät an der Universität Kiel enthaltend, soll sich unmittelbar anschließen, damit dassselbe etwa im Januar 1874 erscheinen kann.

Der Borstand hat es mit ganz besonderer Befriedigung begrüßt, daß die jüngsten Hefte der Zeitschrift mehr denn früher mit darstellenden Artikeln gefüllt sind. Einen je grösteren Umfang die Herausgabe von Urkundenbüchern annimmt, je mehr wird ein vollständiger Abdruck von Urkunden, besonders aus der Zeit vor 1500, in der Zeitschrift möglichst zu vermeiden sein.

Das Manuscript zu bem Urkundenbuch für die Zeit Christian I., zu dem s. g. Registrum Christiani I., tonnte im April d. J. von dem Staatsarchivar, Herrn Dr. Hille in Schleswig, dem Secretair übergeben werden, worauf der Druck noch in demselben Monat seinen Ansang nahm. Gegenwärtig (18. October) ist derselbe bis zum 21. Bogen vorgeschritten. Das Wert wird, wie durch seinen reichen Inhalt, so auch durch seine thpographische Ausstattung, die durch das bereitwillige Entgegenkommen der Buchdruckerei von Schmidt & Klaunig in Kiel ermöglicht wurde, einen ehrensvollen Plat in der geschichtlichen Literatur unserer Provinzeinnehmen.

Der Borftand, indem er mit großer Genugthuung baldigen Erscheinen einer ersten Abtheilung bieses Urfundenbuches, und bamit ber Wieberaufnahme ber wichtig= sten wissenschaftlichen Publication ber Gesellschaft entgegen fieht, tann sich nicht versagen, allen Förderern bes Werkes hiermit seinen verbindlichsten Dank öffentlich auszusprechen. Bor allen Dingen gebührt berfelbe dem Bearbeiter beffelben, bem Staatsarchivar, herrn Dr. hille, ber fich ohnehin burch feine eifrige und umfichtige Ordnung bes neuen Landes= archives in Schleswig bereits ein nicht geringes Berdienst um die Geschichtstunde unserer Proving erworben bat. auch mit Anerkennung hervorzuheben, daß herr Dr. Sille vielseitig unterstütt wurde. Insbesondere hat fich ber Berr Dr. Nicolaus Beed in Riel mit großer Sorgfalt an ber Erledigung der Correcturen betheiligt und ist auch fonst, wie bem Bearbeiter, fo auch bem Secretair ber Gefellichaft bei der Leitung des Druckes und ben übrigen Arbeiten für die Berstellung des Werkes vielfach behülflich gewesen. Collation der Originale der Urfunden, welche für Feststellung ber Texte möglichst erstrebt wurde, ift bem Berrn Dr. Sille sowol burch bie Magistrate ber Städte unserer Broving, als auch durch andere Behörden, namentlich bie Archive ber freien und Hanse = Städte Samburg und Lübed, sowie durch das Geh. Staats-Archiv in Ropenhagen auf die

zuvorkommendste Beise erleichtert worden. Das zulet genannte Archiv übersandte nicht nur, wie bereits im vorjährigen Bericht hervorgehoben, das kostbare Original des Registrum zur freien Benutung, sondern es gestattete dem Herrn
Dr. Hille, als er sich nach dort begeben hatte, auch ohne
Schwierigkeit die Einsicht aller Originale, die für seinen
Zweck von Wichtigkeit sind.

Der Druck bes Registrum Christiani schreitet ruftig vorwarts: boch barf trogbem, bei bem großen Umfang bes Wertes, eine Bollenbung besselben taum vor ber zweiten Halfte t. J. erwartet werden.

Für etwa die gleiche Zeit tann der Borstand das Erscheinen einer anderen für die Geschichte der Herzogthümer und aller benachbarten Lande wichtigen Publication in sichere Aussicht stellen.

Die ergiebigsten Werte für bie ältere Geschichte Schleswig-Holfteins, die Rirchengeschichte Abams von Bremen, fo= wie Helmolds und Arnolds Slavenchronit, liegen, Dank ber Fürsorge Lappenbergs, in anerkannt tüchtigen Ausgaben ber Monumenta Germaniae historica vor, und find auch burch billige Separatausgaben für Jebermann jugangig ge= macht. Anders steht es mit einer Reibe bistoriographischer Quellen, die zwar von geringerem Umfang find, die aber boch auch wichtige Beitrage für die Geschichte des Landes Sie sind zerstreut, zum Theil gar in schwer zu= aängigen Werken, und durchweg nur ungenügend gebruckt. Schon seit langerer Zeit erschien es baber bem Secretair als eine bankenswerthe Aufgabe, biefe kleinen Beschichtswerte zu sammeln, fritisch zu bearbeiten, und fie von neuem brucken zu lassen. Da bot sich nun endlich die Gelegenheit dar, die= fen Plan, und zwar fo raich auszuführen, bag ber Druck bereits innerhalb ber nächsten Tage beginnen fann. Diese "Scriptores minores rerum Slesvico-Holsatensium", wie ber Separatitel lauten foll, werben einen neuen, ben vierten Band ber Duellensammlung ber Gesellschaft bil= ben, beren Fertsetung bamit, wie bie ber Urfundensammlung burch bas Registrum Christiani, endlich auch erreicht ist.

Die Sammlung wird lateinische Geschichtswerfe aus bem Zeitraum vom 12. bis zum 16. Jahrhundert enthalten. Die Bearbeitung derselben wurde zum Theil von dem Secretair selbst, zum Theil aber auch von den Herren Doctoren Beeck, Reuter und Wesemann ausgeführt. Auch der stud. hist. Kohlmann wird sich an derselben betheiligen.

Der Borstand braucht in diesem Berichte nicht auf die Einzelheiten bes Unternehmens einzugeben: boch fann er nicht umbin, bier schon mit verbindlichstem Dant der Unter= ftugung ju ermahnen, Die ber Secretair von vielen Seiten ber bei dem Werte fand. Herr Baron von Richthoffen auf Sobenfriedeberg in Schlesien überfandte bereitwilligst seinen Cober ber Vita Kanuti Laward. Cbenfo ftellten bas Statt= archiv in Hamburg, burch die Vermittlung des Archivar Berrn Dr. Benete, somie bas Ciftercienserklofter zur beiligen Dreifaltigfeit in Wiener-Neustadt, durch die Bermittlung bes . Bibliothetar, herrn Prof. Kluge, mit großer Zuvortommen= beit Sandschriften gur Berfügung, Die insbesondere für Die Geschichte Vicelins und des Klosters Neumunster von Wichtiafeit find. Aus Wiener=Neustadt erhielten wir einen Cober, ben im Anfang des 16. Jahrhunderts Johann mit ber Nase in Borbesholm geschrieben hat, und ber später in Befit Beinrich Rangaus mar. Mit Bulfe beffelben ließ fich ein weit besserer Text bes f. a. Berichtes des Sido berstellen, als ihn die Hamburger Handschrift, nach ber er bisber allein befannt mar, barbietet. Aus der Stadtbibliothet in Bamburg wurde ferner ber Cober ber Annales Hamburges und aus ber Bergoglichen Bibliothet in Wolfenbuttel nicht minder entgegentommend eine Sandschrift übersandt, welche die Visiones Godeschalci enthält. Auch mag bier gleich bem Magi= strat ber Stadt Schleswig im Namen ber Gesellschaft für die freundliche Bufendung zweier Bande mit Collectaneen gur Geschichte ber Stadt gedankt werden, obwol fich, nach Gin= ficht burch ben Secretair, ergab, daß dieselben erft für bem= nächstige Bublicationen benutt werben fonnen.

Es ist die Absicht, diesem ersten Band der Scriptores balothunlichst einen zweiten, Werke in deutscher Sprache entshaltend, folgen zu lassen. Auch für diesen haben die ersten Borarbeiten schon begonnen, doch wird die Aussührung noch etwas zurücktehen müssen, da inzwischen ein weiterer Band der Urkundensammlung zur Bollendung kommen soft.

Bereits in dem vorigen Jahresbericht ist über den Plan gesprochen, ein Urkundenbuch der Stadt Kiel herauszugeben. Die Anregung, welche in dieser Beziehung der Secretair gegeben, sand bei den städtischen Corporationen ein in jeder Beziehung ersreuliches Entgegenkommen, und so wurde, auf Beranlassung des Secretairs, dem Herrn Dr. Hasse aus Lübeck von Seiten der Stadt Kiel die Ordnung ihres älteren Archivs und die Herstellung eines Urkundenbuches der Stadt übertragen. Derselbe begann am 4. Ocstober v. I. seine Arbeit, die bis Ende März k. J. zu vollensden ist. Im Austrag des Magistrats hat sich der Secretair durch wiederholte Einsicht überzeugt, daß die Behandlung der Texte den Ansorderungen der heutigen Wissenschaft vollstommen entsprechend ist.

Die Stadtcollegien haben sich nach Mittheilung bes Magistrats an den Secretair vom 10. August v. J., "die Frage der Herausgabe des Urkundenbuches vorbehalten". Doch leidet es wol keinen Zweisel, daß die Herausgabe selbst im wesentlichen der historischen Gesellschaft zusallen wird, und kann der Vorstand nach der Instruction, die dem Herrn Dr. Hasse zu theil geworden, daher den Beginn des Druckes auch dieses Werkes für das kommende Jahr in Aussicht stellen.

Das Urkundenbuch der Stadt Kiel wird den fünften, wie das Registrum Christiani den vierten Band der Urskundensammlung der Gesellschaft bilden. Der Borstand muß sich angelegen sein lassen, den dritten Band, von dem nur ein Heft, die Urkunden des Klosters Ahrensböck enthaltend, erschienen ist, zu vervollständigen. Es ist die Absicht, diesem Band ein "Urkundenbuch von Fehmarn" einzuverleis

ben, mit bessen Bearbeitung der Staatsarchivar, Herr Dr. Hille, bereits beschäftigt ist.

Indem der Borstand die Gunst der Zeit benutzte, um die zahlreichen wissenschaftlichen Unternehmungen, über welche vorstehend gesprochen, in Gang zu bringen, verhehlte er sich nicht, daß dieselben sinanzielle Mittel von so beträchtlicher Größe erfordern, wie sie sich derzeit nicht in seinen Händen befanden. Doch vertraute er auf die Förderung sowol durch die Königliche Staatsregierung, als auch durch die gesetzliche Bertretung der Provinz.

Der Borstand richtete daher unter dem 24. April d. J. an Se. Excellenz den Herrn Cultusminister das Gesuch, "der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte zur Herausgabe des Registrum Christiani I. die Summe von 800 Thalern aus öffentlichen Mitteln hochgeneigtest gewähren zu wollen". Der Generaldirector der Archive, Herr Geh. Rath Dr. Duncker, übernahm es gütigst, dieses Gesuch mit seiner so gewichtigen Fürsprache dem Herrn Minister zu überreichen.

Die erbetene Summe wird übrigens nicht hinreichen, um die Kosten der Herstellung des Registrum Christiani zu decken. Die Restsumme kann jedoch aus ben, dann allersdings verbrauchten Ueberschüssen früherer Jahre entnommen werden. Der Borstand mußte sich nun aber nach anderen Mitteln umsehen, um die übrigen Publicationen der Geselsschaft sinanziell zu sichern.

Seit längerer Zeit bereits hatte sich das Bedürfniß nach einer festen jährlichen Einnahme geltend gemacht, um danach einen umfassenderen Arbeitsplan, wie er jetzt nun vorgezeichnet ist, zu entwersen und auszuführen. Der Borstand hielt es an der Zeit, sich dieserhalb an den Landtag der Provinz Schleswig-Holstein zu wenden. Unter dem 9. October v. J. erbat er: der Landtag möge "aus eigenen Mitteln oder durch eine geeigneten Ortes vorgebrachte Besürwortung der Gesellschaft für die Geschichte der Herzogthümer Schleswig, Holsstein und Lauenburg einen jährlichen Zuschuß aus öffents

lichen Mitteln verschaffen". Eine Summe wurde nicht genannt, allein die Denkschrift sprach aus, daß jährlich etwa
400 Thaler hinreichen würden, "um die zunächst in Aussicht
genommenen Arbeiten zu becken". Die Eingabe fand in der
Betitions = Commission eine sehr günstige Aufnahme: bevor
aber der eingehende Bericht derselben im Plenum zur Berhandlung kommen konnte, wurde der Landtag vertagt. Inzwischen mehrten sich die in Aussicht genommenen Arbeiten
der Gesellschaft, während die Herselungskosten der Druckschriften sich erheblich steigerten. Als daher der Landtag von
neuem zusammen trat, reichte der Borstand unter dem 3. Octbr.
auch eine neue Eingabe ein und stellte jetzt sogleich das Petitum
auf die Gewährung "von 700 Thaler bis auf weiteres". Der
Landtag hat dem am 10. desselben Monats Folge gegeben.

Es ist ein eigenthümlicher Zusall, daß gerade heute, an dem Tage an dem die Jahresversammlung gehalten wird, auf die beiden wichtigen Eingaben, die vorstehend besprochen sind, Antworten eingingen. Durch Schreiben des Ministers der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, Herrn Dr. Falk, vom 14. d. M. wurde vor wenig Stunden dem Borstand angezeigt, daß Se. Excellenz geruht habe, der Gesellschaft die erbetenen 800 Thaler zu dem gedachten Zweck zur Bersügung zu stellen, und gleichzeitig lief auch ein Schreiben des Landetagsmarschalls, Herrn Grafen zu Ranzau mit der Benachrichtigung ein, daß der Landtag der Provinz, vorbehaltlich der Einwilligung der Königl. Staatsregierung, die Bewilligung von 700 Thalern jährlich bis auf weiteres ausgesprochen habe.

Der Borstand begrüßt den glücklichen Ersolg beider Eingaben mit sehr großer Befriedigung. Durch die Gewährung dieser Geldmittel ist erst die Beschaffung jener großen Arbeisten, welche zur Ehre und zum Nugen, wie der Wissenschaft, so auch der Provinz übernommen wurden, materiell gesichert. Gerechte Bedenken, welche durch die Kostenanschläge verurssacht wurden, können als erledigt bezeichnet werden.

Doch werden die Finangen ber Gesellschaft, so sehr fie auch fünftighin verandert erscheinen, boch teine glanzenden sein.

Die in der Generalversammlung zu Revisoren erwählten Herren Kreisrichter Reiche und Dr. jur. Griebel haben die Rechnungen, sowol für 1870/71 als auch für 1871/72 mit großer Sorgsalt, für die ihnen der Borstand zu ganz besons derm Dant verpstichtet ist, geprüft. Einige Notate, sowie die schriftliche Beantwortung derselben durch den Herrn Casssier, werden der heutigen Generalversammlung zur Decision vorgelegt werden.

Die vorjährige Rechnung des Herrn Cassirers schloß mit einem Cassenbehalt von rund 850 Thaler ab. Die dieß= jährige, welche vom 24. Juni datirt ist, weist auf an

Bu ber Einnahme haben die Beiträge der Mitglieder 527 Thlr., gegen 511 im Borjahre, beigetragen. Durch den Buchhandel wurden leider nur 43 Thlr. nach der Abrechnung mit dem Herrn Berlagsbuchhändler, und 34 Thlr. aus directem Bezug von der Gesellschaft erworben. Bon den Aussgaben sind die durch Drucktosten verursachten die bedeutendssten, sie betragen 781 Thlr.

Dem vorgenannten Ueberschuß von nur 390 Thirn. steht allein bei ber Buchdruderei ber Berren Schmidt & Klaunig eine Forderung von etwa 800 Thirn, gegenüber. Ohne ben erwähnten Staatszuschuß wurde baber die Gesellschaft ihren Bervflichtungen nicht nachkommen können. Aber auch nach Burechnung beffelben sowie bes Beitrages ber Proving merben die vorhandenen Geldmittel nur durch forgsame Bertheilung auf verschiedene Bahlungstermine ausreichen, um die begonnenen Unternehmungen burchzuführen. Diese selbst, zumal aber eine Erweiterung ber wissenschaftlichen Thätigfeit ber Befellschaft, tonnen baburch gehindert werben, ober gar unter Umständen ins Stoden gerathen. Es würde daber vielleicht gerechtfertigt gewesen sein, wenn ber **Borstand** 

versucht hätte, eine noch höbere Bewilligung durch ben Landtag zu erzielen. Allein es erschien dieses aus an= beren Gründen nicht räthlich. Zunächst ist zu erwarten, nach dem Borbild der Stadt Riel, einzelne Ortund Landschaften zu Urfundenbüchern, die fich besonders auf ihre Geschichte beziehen, einen Gelbbeitrag geben werben. Sodann aber, und vor allen Dingen, giebt fich ber Borftand ber Hoffnung bin, daß fich im Lande für die Ziele und Aufgaben ber Gesellschaft ein etwas regeres Interesse zeigen moge. Die Mitgliederzahl bat unbedeutend zugenommen. Die am 20. Januar b. J. abgeschlossene Matritel enthält bie Namen von 192 ordentlichen Mitaliedern. Bon biefen bat bie Gesellschaft fünf burch ben Tod verloren, und brei Mit= glieber haben ihren Austritt für bas nächste Rechnungsjahr Dahingegen find 12 (im Borjahr: 31) neue Bei= erflärt. trittserklärungen erfolat. Der Bestand an Mitgliedern hat fich bemnach nur um 4 erhöht, so baf felbst heute noch nicht einmal das zweite hundert vollzählig ift\*). Mit Dank erkennt es ber Borftand an, daß auch die Presse, insbesondere die Rieler Zeitung in ber Abendnummer vom 7. Juni, sowie bie Itehoer Nachrichten in Nr. 56 und bie Flensburger Nordbeutsche Zeitung in Nr. 280, Diese geringe Betheiligung wiederholt beflagt und aufgefordert hat, ihr ein Ende zu machen.

Die Matrifel der Gesellschaft hat auch, abgesehen von dem schmerzlichen Berlust jener 5 Mitglieder, außerdem noch Beränderungen durch den Tod erlitten.

In der vorjährigen Generalversammlung wurde der Borstand durch Acclamation wiedergewählt. Doch verlor derselbe am 22. December v. J. den Kirchenrath Brosessor Dr. Thomsen, der seit dem 7. Juli 1864 das Präsidium führte, und in schwieriger Zeit, als für das Secretariat keine passende Persönlichkeit zu finden war, die Angelegenheiten der Gesellschaft mit dem Herrn Cassirer allein leitete. Der Borstand besteht demnach heute nur noch aus drei Mitgliedern.

<sup>\*)</sup> Begenwärtig, November, ift diefes der Fall; f. unten die Matritel.

Die Gesellschaft hat ferner auch den Tod von zwei ihrer correspondirenden Mitglieder zu beklagen; sie verlor: den Prosesson Dr. Ludwig Giesebrecht in Stettin und den Obersbibliothekar Director Dr. Stälin in Stuttgart. Beide waren, jeder in seiner Art, Zierden der Wissenschaft. Während jener, dichterische Begabung mit gelehrter Forschung verbindend, die Geschichte der Ostseeländer zur Zeit als sie noch von Slaven bewohnt wurden, dargestellt und auf weite Kreise dadurch anregend gewirkt hat, schuf Stälin ein Werk, das durch Kritit und Darstellung als das Muster einer deutschen Territorialgeschichte erscheint. Es wird der Gesulschaft stets zum Ruhm gereichen, beide Männer einst unter den Ihrigen gezählt zu haben.

In ber Generalversammlung am 18. October wurden, nachdem ber Jahresbericht von bem Unterzeichneten verlesen, junachst ber Berr Landesbirector von Ahlefeld jum Brafiben= ten der Gesellschaft für den verstorbenen Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen, und sodann die Berren Rreisrichter Reiche und Dr. jur. Griebel zu Revisoren ber Rechnungen für 1872/73 gewählt. - Die Bersammlung beschloß barauf, bag bie ber Gesellschaft im Tauschverkehr zukommenden Schriften anderer Gesellschaften der Universitätsbibliothet, der fie bisher icon einverleibt worden, als Geschent überwiesen werden sollten. Auch murbe ber Beschluß gefaßt, daß ber Name ber Befell= schaft geandert werde. Das Nähere besagt eine Befannt= machung bes Borftandes, bie biefem Bande ber Beitschrift angehängt ist. — Für die Rechnungen 1870/71 und 1871/72 ertheilte die Bersammlung bem herrn Cassirer Decharge, und genehmigte auch, daß die restirenden Beitrage von sechs Mitgliedern zum Abgang gebracht würden.

Am Schluß erhob sich noch eine lebhafte Besprechung über die Mittel, die anzuwenden seien, um für die Gesellsschaft mehr Interesse und besonders auch reichlichere regels

mäßige Einnahmen zu erlangen. Der Borstand erklärte sich gern bereit, öffentliche Bersammlungen ber Gesellschaftsmit=glieder, wie sie in früheren Jahren bereits bestanden, zu ver=anstalten. Es wurde für wünschenswerth erachtet, den Stoff sür die etwaigen Borträge nicht nur der Geschichte des Landes, sondern auch der allgemeinen Geschichte zu entnehmen. Ufinger.

### Jahresbericht

## der Commission für Errichtung von Gedenksteinen.

Die Commission für Errichtung von Gedenksteinen in Schleswig-Holstein kann es nur freudig begrüßen, wenn von Gemeinden oder Einzelnen denkwürdige Stätten und Gebäude in ihrem Sinne der dankbaren Ausmerksamkeit von Mit= und Nachwelt empsohlen werden.

Auf die Gefahr hin, als anmaaßend zu erscheinen, muß sie aber zugleich im Interesse ter Sache beklagen, so unbestannt geblieben zu sein, daß sie bei den im lausenden Jahr gestisteten beiden Taseln keine Gelegenheit zur Abgabe ihres Rathes oder Begründung eines Borschlags erhalten hat. Durchdrungen von der Wichtigkeit wie Schwierigkeit zer doppelten Aufgabe, der Nachwelt nur zweisellose Thatsachen, diese aber zugleich in der prägnantesten und treffenosten Form zu überliesern, die der Platz bedingt und der Zweck sorbert, erslaubt sie sich bei dieser Gelegenheit die freundliche Bitke, in ähnlichen Fällen über Form und Inhalt ihre Stimme hören zu wollen. Sie glaubt an dem Beispiel der oben erwähnten beiden Bersuche nachweisen zu können, daß jede Bersäumniß einer eingebenden und gewissenhenen Erwägung sich rächt und einen nicht wieder gut zu machenden Schaden anrichtet.

An ihrem Rathhause bat die Gemeinde Riel am 24. März 1873 einen Stein angebracht von bedeutender Größe, anmuthigen Formen und entsprechender Arbeit. Für die Wahl ber Stelle ist aber ausschließlich ber architectonische Standpunct maaßgebend gewesen: mitten in der Façade und zwar in solcher Höhe, daß sie einem ahnungslosen Passanten nicht in die Augen fällt und unbewassneten Augen nur lesbar ist, im Fall sie von der allerbesten Sorte sind. Wenn, wie wir meinen, eine Gedenktasel das Andenken an die Thatsachen der Bergangenheit zu erhalten bestimmt ist, so wäre diese entweder über dem Fenster, von wo aus die erste Proclamation gleich nach Mitternacht, oder über der Thüre anzubringen gewesen, von der aus die zweite Morgens um 6 Uhr in seierlicherer Weise an die dänisch entschlummerte und deutsch erstandene Kieler Bevölkerung geschah.

Die Inschrift lautet: "Im Anschluß an Deutschland übernahm in diesem Hause die provisorische Regierung am 24. März 1848 die Regierung Schleswigholsteins zum Schut ber Rechte des Landes".

Die Regierung übernahm die Regierung? — So steht da. Es wird nur der Bergegenwärtigung eines solchen Auß= drucks bedürfen, um ihn mindestens als wenig mustergültig erscheinen zu lassen.

Bei weitem größeren Anstoß aber wird ber Kundige an ber "von Einwohnern bieser Stadt" am Jeweschen Hause er= richteten zweiten Tasel nehmen:

"Bur Erinnerung an die Erhebung Schleswig-Holfteins und an die in diesem Hause zusammengetretenen Männer ber provisorischen Regierung 24. März 1848".

Bunächst, wer kann sich der Auffassung des ungläcklichen Particips "zusammengetreten", das ohne jede Ergänzung durch Angabe der Beranlassung und des Zweckes dasseht, als eines passivischen erwehren? Sodann steht der "24. März 1848" ohne jeglichen Busammenhang mit dem Satze unverständlich da, während es doch gar leicht vor "zusammengetretenen", wohin es gehört und gemeint ist, hätte eingeschaltet werden tönnen. Endlich aber, und das ist das bedauerliche, ist hier von Zeitgenossen und Mitlebenden der Nachwelt als beglau=

bigte Thatsache ber offenbarfte und vollständigste 3rr= thum überliefert.

Die Männer der provisorischen Regierung sind nicht in diesem Hause "zusammengetreten". Wer auch nur ein wenig von der Geschichte dieses Tages gelesen oder gehört hat, ist darüber nie im Zweisel gewesen. Sollte es dennoch, notorisch wie es ist, bestritten werden — denn das gewisseste ist diesem Schicksal ausgesett — so möge in dieser Zeitschrift ein auch sonst werthvolles Zengniß niedergelegt werden, das jeden Zweisel niederzuschlagen stark genug ist.

In einem Briefe bes Statthalters Grafen Fr. Reventslou\*), bessen Benutzung uns gütigst gestattet ist, heißt es unter anderm auf den 24. März 1873 bezüglichem: . . . "Ist es übrigens wahr, daß das" (— ehemalige Brandtsche —) "Wirthshaus in der Borstadt mit einer Gedächtnistasel versehen worden ist? Das wäre ein großer Irrthum. Die Berhandlungen wegen Bildung der provisorischen Regierung sanden in der Stube des Advocaten Bargum statt, der das mals in der Mitte der Borstadt und zwar an der Westseite der Straße" (— Borstadt Nr. 6, Heitmannsches Haus —) "wohnte" (— richtiger: sein Comtoir hatte —). "Ich sand hier noch vor Iahren den von mir ausgesetzten Entwurf zur Proclamation in einer alten Tasche. Ich habe ihn aber verslegt. Als die Errichtung der provisorischen Regierung des schlossen war, setzten sich 4 oder 5 der Anwesenden hin, um

Ist es bemnach verantwortlich, die Tafel an dem Hause zu lassen? Bum Glud tann sie unverändert an das Heit= manusche Haus versetzt werden. Bom Jeweschen Hause sie zu entsernen, ist eine gebieterische Forderung der Wahrheit.

Diefelbe zu entwerfen; jeder lieferte einen Entwurf: meiner wurde genehmigt mit einem kleinen Busat von Dropfen ... "

Eine britte Mittheilung ist erfreulicherer Urt.

Herr Dr medicinae Raftner in Bordesholm, ber schon früher sein reges vaterländisches und historisches Interesse in

<sup>\*)</sup> batirt Etargebbel ben 21. April.

verschiedener Weise, unter andern auch durch Stiftung einer Gebenktasel am ehemaligen Klostergebäude jenes lieblichen Seedorses bezeugt hat, hat nun auch die mit Necht berühmte, im ganzen deutschen Norden wahrhaft einzige Linde des Dorsplaßes mit einer Erinnerung an die Feier des 24. März 1873 schmücken lassen. Die Inschrift lautet:

Bieles fah bein gewaltiger Dom, hochrauschende Linde, Freude haft du und Leid manches Geschlechtes getheilt: Größeres schautest du nicht als der Holften Erhebung, als Deutschland Wiedergeboren zum Reich. Runde den Enkeln das Bort.

Möchte ber Borgang bes Herrn Dr. Kästner, bem wir uns zu lebhaftem Danke verpslichtet fühlen, recht viele Nachsfolger finden. R. Jansen.

## Matrikel

der

# Gefellschaft für Schleswig-Holftein-Lauenburgische Geschichte.

#### Borftand.

Brafident: Landesdirector Rlofterpropft von Ahleseld in Riel; seit

dem 18. October 1873.

Bicepräsident: Professor Dr. Beinhold in Riel. Secretair: Brofessor Dr. Ufinger in Riel. Cassirer: Buchhändler E. Homann in Riel.

Die drei letteren find gewählt am 9. Juli 1868; wieder-

gewählt am 11. Juli 1872.

In den Bestand der Mitglieder sind seit der Beröffentlichung der Matrikel in Band III, 463 ff. der Zeitschrift (abgeschlossen am 20. Januar 1873) bis zum 21. November d. J. folgende Beränderungen eingetreten:

1.

### Correspondirende Mitglieder.

Die Gesellschaft hat den Berlust der Herren Brof. Dr. Giesebrecht in Stettin, † 18. März 1873, Oberbibliothefar Director Dr. Stälin in Stuttgart, † 12. August 1873,

zu beklagen.

2.

#### Ordentliche Mitglieder.

Die Gefellicaft hat durch Tod verloren die Berren:

Gutebefiger C. Robbe in Alt-Buld bei Friedrichsort; † 2. Februar 1873.

Baftor a. D. Dr. theol. R. Friedrichsen in hobenwestedt; + in Breet 9. Marg 1873.

Burgermeister G. E. R. Spethmann in Husum; † 31. Mai 1873.

Confistorialrath E. F. Beremann in IBehoe; † 2 August 1873. Landrath Freiherr L. von Richthofen in Tonning; † 3. Ceptember 1873.

Ihren Austritt haben angemeldet die Berren:

Baftor D. Gleiß in Befterland auf Gult.

Dr. 2B. Sornborftel in Rageburg.

Raufmann B. B. Baap in Rendeburg.

Gefammtverluft demnach: 8 Mitglieder. Die vorjährige Matrikel gahlt: 192; bleiben, nach Abzug: 184 Mitglieder.

Reu eingetreten: 22 Mitglieber.

Gefammtzahl: 206 Mitglieder, von denen 140 den erhöhten Beitrag geben.

Reu eingetreten find die Berren:

Altona.

\*Rechtsanwalt Ad. Meyer.

Cappeln.

\*Paftor 3. N. Fürsen.

Fleneburg.

\*Burgermeifter Toosbun.

\*Buchdrudereibefiger Bergbruch.

\*Buchdruckereibefiger Maafe.

Gettorf.

\*Dr. med. Horn.

Sulum.

\*Rechtsanwalt C. A. v. Stemann.

Riel.

\*Brofeffor Dr. Badhaus.

\*Rentier B. Behnte.

\*Fraulein Lotte Begewisch.

\*Raufmann C. Lange.

\*Buchdrucker Rlaunig.

\*Brofeffor Dr. 2B. Möller.

\*Steuerempfänger Stickel.

\*Stadtcaffirer J. C. F. Bolbehr.

\*Buchhandler von Wechmar.

\*Professor Dr. A. Wilmanns.

Meldorf.

\*Gymnafialdirector Professor Dr. B. S. Rolfter.

Mölln.

\*Amterichter B. G. Duhrfen.

Muggesfelde.

\*Gutebefiger G. G. Sold.

Milbftedt.

\*Gutebefiger Edding.

Schleswig.

\*Rechtsanwalt S. A. M. 3bfen.

Rangau.

\*Inspector Beed.

Da sich die Bahl der "Gelehrten Gesellschaften und Corporationen, mit benen die Gesellschaft in Berbindung steht", bedeutend vermehrt hat (s. oben S. 424), die Berhandlungen indeffen mit allen Betheiligten noch nicht abgeschlossen sind, so bleibt der Abdruck eines neuen Berzeichnisses derselben für den nächsten Band der Zeitschrift vorbehalten.



In der Generalversammlung am 18. October d. J. ist beschlossen worden, daß der Name der Gesellschaft hinsort, anstatt:

Schleswig = Holstein = Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte

lauten foll:

Gesellschaft für Schleswig = Holstein = Lauenburgische Geschichte.

Dem Beschluß ber Generalversammlung gemäß wird solches hiemit ausbrücklich bekannt gemacht.

Riel, 20. November 1873.

Der Borftand.

Deud von Schmidt & Rlaunig in Riel,

188579

